





# Baltische Studien.

herausgegeben

von der

Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde.

Neue Folge Band XXX.

2. Halbband.

Steffin. Leon Sauniers Buchhandlung. 1928.





http://rcin.org.pl/LiberA

# Baltische Studien.

Herausgegeben

von der

Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde.

Neue Folge Band XXX.

2. Halbband.

Steffin. Leon Sauniers Buchhandlung. 1928.

### Inhalts = Verzeichnis.

| Dänisch=wendische Kämpfe in Pommern und Mecklenburg (1157—1200).      |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Von Dr. Oskar Eggert in Köslin                                        | 1  |
| Robert Prut als Herausgeber des "Deutschen Museums" 1852—66. Ein      |    |
| Beitrag zur Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens. Bon Brof.   |    |
| Dr. Hans Prut in Stuttgart                                            | 77 |
| Beiträge gur Beimatkunde Hinterpommerns. 2. Das Gewerk der Bern-      |    |
| fteindreher in Stolp. Von Nervenarzt Dr. med. Schuppius in            |    |
| Stolp                                                                 | 03 |
| Sohannes Graf Lilljenftedts Grabdenkmal in der Marienkirche gu Stral- |    |
| jund. Bon Prof. Dr. Otto Schmitt in Greifswald 20                     | 03 |

Schriftleitung: Staatsarchivdirektor Dr. D. Grotefend in Stettin.

### Dänisch-wendische Kämpfe in Pommern und Mecklenburg (1157–1200)

Von

Dr. Oskar Eggert

#### Borbemerkung.

Diese Abhandlung enthält die Darstellung über den Verlauf der Kriegszüge Waldemars I. und Knuts VI. von Dänemark in das Wendenland. Sie ist die Fortsetzung einer Arbeit, die unter dem Titel: "Die Wendenzüge Waldemars I. und Knuts VI. von Dänemark nach Pommern und Mecklenburg" in den Balt. Stud. N. F. Bd. 29 (1927) erschienen ist.

Im Sommer des Jahres 1157 schien endlich der jahrelange dänische Thronstreit beendet, als die drei Thronbewerber Sven, Knut und Waldemar übereinkamen, sich das Reich zu teilen. Sven sollte Schonen, Knut Seeland und Waldemar Jütland erhalten. Aber der innere Friede dauerte nur einige Wochen, dann flammten die Kämpse von neuem auf. Den Anlaß dazu gab das Streben Svens nach der Alleinherrschaft.

Es war in Roeskilde in der Dämmerung des 9. Augusts 1157. Die drei Könige saßen bei einem festlichen Gastmahle, als die von Sven meuchlerisch gedungenen Mörder in die Königshalle eindrangen und Knut mit dem Schwert durchbohrten<sup>1</sup>). Waldemar, verwundet, entkam nur mit genauer Not auf sein Schiff. In stürmischer Sommernacht trieb sein Schiff als Spielball der Wellen hin und her, bis es endlich an ein kleines Eiland verschlagen wurde.

Sobald der Sturm nachließ, segelte Waldemar nach Jütland. In flammender Entrüstung rief er die Jüten zum Kampse auf gegen den treulosen Sven. Bevor er aber seine jütischen Mannen einschiffen konnte, landete Sven schon mit einem Heere in Jütland. Um 23. Oktober 11572) kam es bei Gratheheide, unweit Wiborg, zur Schlacht. Waldemar siegte, Sven wurde auf der Flucht ersichlagen.

Damit war nun Waldemar der Alleinherrscher des Dänenreiches geworden. Die Großen des Reiches erkannten ihn als König an, und Erzbischof Eskill von Lund krönte ihn seierlich zum König aller Dänen. Der junge, noch nicht 30 Jahre alte König stand vor keiner leichten Aufgabe. Während des unglückseligen Bürgerkrieges hatten die wendischen Seeräuber — die Gelegenheit war ja günstig — die dänischen Küsten durch Plünderungen furchtbar heimgesucht. Ein Drittel Dänemarks lag öde. Furcht und Schrecken erfüllte die Dänen, wenn sie von den Piraten hörten. Der König sah ein, daß man diese den Bestand Dänemarks bedrohende Gesahr nur dann wirksam bekämpsen konnte, wenn man die Wenden in ihrem eigenen Lande heimsuchte und scharfe Vergeltung übte.

<sup>1)</sup> Sago 725, Stl. (= Anntlingajaga) c. 114, Ann. Colbaz. A. D. 43, Ann. Waldem., Nestved. 1130—1228 und 821—1300, Sorani 1130—1300, Lund., Ryens., A. D. 80—83, Sven Aggesons Gesta Reg. Dan. MGSS XXIX 35 ff. und SSM I 136 ff.

<sup>2)</sup> Sago 734, Ktl. c. 118 und die in Unm. 1 genannten Unnalen.

Ju dem Iwecke ließ er im Frühjahr 1158¹) bei Masned∞²) die dänische Flotte versammeln. Als er aber seinem Kriegsvolke seine Absicht erklärte, nach dem Wendenlande zu ziehen, schützten die Sprecher des Bolkes Lebensmittelmangel vor, erwähnten die gefähr=liche Kühnheit dieses Unternehmens gegen die kecken und tapferen Feinde und verweigerten die Heeressolge. Als die ganze Versamm=lung ihnen zustimmte, gab der König nach. Vielleicht schreckte er selber vor der Größe seiner Aufgabe zurück.

Noch unsicher im Besitze der Krone hatte Waldemar ungefähr zu gleicher Zeit Gesandte an Kaiser Friedrich I. nach Augsburg geschickt³), um diesem seine Erhebung anzuzeigen und die lehnsherrsliche Bestätigung zu erbitten. Sie wurde ihm sogleich gewährt, jedoch, unter der Bedingung, daß der König selber vor dem Kaiser ersicheine, wenn dieser aus Italien zurückgekehrt sei. Man wird Waldemars Berhalten auch unter dem Gesichtspunkt seiner Politik gegen die Wenden zu beurteilen haben. Er sicherte sich dadurch geswissermaßen seine Flanke. Darum nahm er auch die Verbindung auf mit seinem deutschen Grenznachbarn, dem mächtigen Herzoge von Sachsen und Bayern, Heinrich dem Löwen.

Heinrich hatte schon im Jahre 11584) die Wenden in Mecklenburg mit Krieg überzogen und den Obotritenfürsten Niklot zur Unterwerfung gezwungen. Als er im Frühjahr 1159 vom Kaiser nach Italien gerusen wurde<sup>5</sup>), wollte er jeden Anlaß zu Unruhen in seinem Gebiete beseitigen. Er lud auch Waldemar zu einer Zusammenkunft ein<sup>6</sup>) und schloß mit ihm einen Freundschaftsvertrag. Um sich vor den Wenden Ruhe zu verschaffen, zahlte Waldemar Heinrich 1000 Mark Silber. Heinrich beries nun Niklot und die anderen wendischen Fürsten zu sich und verpflichtete sie eidlich, bis zu seiner Rückkehr mit den Sachsen und den Dänen Frieden zu halten. Er legte ihnen auf, alle Seeräuberschiffe nach Lübeck zu bringen und seinen Gesandten vorzussühren. Die Wenden lieserten aber nur wenige unbrauchbare Schiffe ab und behielten die seetüchstigen zu ihren Kapersahrten. Es sehlte der starke Arm des Mannes,

<sup>1)</sup> Sago 736 ff. Die Ktl. erwähnt dieses Heeresaufgebot nicht.

<sup>2)</sup> Insel zwischen Seeland und Falfter.

<sup>3)</sup> Gesta Friderici III 25.

<sup>4)</sup> Ann. Palid. MGSS XVI 90, Ann. Magdeburg. ebd. 191, Ann. Stederburg. ebd. 207, Ann. Pegav. ebd. 259.

<sup>5)</sup> Helmold I 87. Bgl. auch Gesta Friderici IV 28.

<sup>6)</sup> Barthold II 151 und H. Olrik, Absalon I 96 verlegen die Zusammenskunft in das Jahr 1158. Bgl. dazu Balt. Stud. N. F. 29, 40.

der seinen Forderungen hätte Nachdruck verschaffen können. Heinstich war nämlich, wahrscheinlich im Mai, spätestens wohl Ansang Juni<sup>1</sup>), mit tausend Schwerbewaffneten nach Italien gezogen, bezgleitet vom Grasen Adolf von Holstein — dieser hatte mit den Wenden einen besonderen Vergleich geschlossen — und von vielen Edlen Bayerns und Sachsens. Die Abwesenheit Heinrichs und seiner Fürsten benutzten die Slawen von Aldenburg (Wagrien) und Meckslenburg, um die dänischen Küsten erneut zu plündern. Der Dänenskönig war mit Recht darüber empört. Es gelang aber Vischof Gerold von Lübeck, sowohl durch Gesandte, als auch persönlich, seinen Zorn zu beschwichtigen und einen Wassenstillstand zwischen ihm und den wagrischen und obotritischen Wenden bis zur Rückkehr des Herzogs zu vermitteln.

Alber schon regten sich in Dänemark neue Kräfte. Der Mann gelangte zu Einfluß, der den Grundstock zu dem späteren dänischen Reich in Pommern gelegt hat und von dem H. Olrik<sup>2</sup>) sagt, daß er die Seele in dem großen nationalen Kampse war: Absalon, Bischof von Roeskilde.

Als das dänische Heeresausgebot im Frühjahr 1158 auseinsandergegangen war<sup>3</sup>), hatte er den König gesragt: "Warum wird denn der Kriegszug ausgegeben?" Der König hatte geantwortet: "Um die Kräfte meines Bolkes zu schonen!" Da war es damals mit beißendem Spott von den Lippen Absalons gekommen: "Zieh lieber mit Feiglingen aus. Siegst du, ist es gut. Wirst du geschlagen, dann ist es auch gut, dann sind viele seige Schuste weniger auf der Welt."

Kurz darauf, am 18. April 1158, starb Asker, Bischof von Roeskilde. Zu seinem Nachfolger wählte man, wohl nicht ohne königliche Einwirkung<sup>4</sup>), Absalon, obwohl er das kanonische Alter noch nicht ganz erreicht hatte<sup>5</sup>). Und nun war er Tag und Nacht, Sommer und

<sup>1)</sup> circa pentecosten (31. Mai) Ann. Weingart. Welfici MGSS XVII 309.

<sup>2)</sup> Absalon I 70.

<sup>3)</sup> Sago 736 ff.

<sup>4)</sup> Entgegen Saxo 738. Absalon scheint uns nicht ohne königliche Einwirskung als vierter Kandidat für das Bischofsamt aufgestellt zu sein. Bgl. H. Olrik, Konge og præstestand II 42.

<sup>5)</sup> Nach Olrik, Absalon I 12, wurde Absalon im Oktober 1128 geboren und am 30. Oktober 1128 getaust. Sicher ist er zwischen dem 22. März 1128 und dem 21. März 1129 geboren, wie aus der Vetus Chron. Sialand. SSM II 56 hervorgeht. Absalon starb am 21. März 1201 im 73. Lebenspahre (etatis sue anno LXXIII). Liber daticus Lundens. 66. Bgl. dazu Balt. Stud. N. F. 29, 42 fs.

Winter für die Verteidigung seines Sprengels tätig<sup>1</sup>). Seine erste Tat als Bischof war die Abwehr wendischer Seeräuber am 4. April 1159<sup>2</sup>) bei Voslunde<sup>3</sup>). 24 wendische Schiffe trieben er und seine 18 Vegleiter in die Flucht.

Daß Absalon die treibende Kraft zu den Unternehmungen in das Wendenland war<sup>4</sup>), sollte sich auch bei den ersten Wendenzügen zeigen. Die Plünderungen der Wenden dauerten an. Uarhus ging dabei in Flammen auf<sup>5</sup>). Die Plünderungen dauerten auch noch fort, als Waldemar durch Bischof Gerold von Lübeck einen Waffenstillstand mit den Wenden von Wagrien und Obotritien geschlossen hatte<sup>6</sup>). Besonders Falster hatte unter den Einfällen zu leiden. Und als König Waldemar nichts zur Verteidigung seines Landes unternahm, beschuldigte ein Mann von Falster ihn der Feigheit. Darüber war der junge, ehrgeizige König surchtbar erregt und besahl einen Strafzug gegen Falster<sup>7</sup>). Aber bevor dieser zur Aussichien ein Wink des Himmels; daher unterblieb der Zug ganz.

Wenn Waldemar tatenlos die wendischen Angriffe auf sein Land geschehen ließ, so wird man das auch nicht durch das flüchtige Auftreten der Seeräuber, bald hier, bald da, entschuldigen können. Wäre die Landesverteidigung straff organisiert worden, so hätte man sicherlich die Wenden einmal fassen können. Andererseits hatte die Untätigkeit des Königs einen gewissen politischen Hintergrund. Es gab ein Mittel, um die Wenden von ihren Einfällen in Dänemark zurückzuhalten: der Einfall in ihr Land. Sollte nun aber König Waldemar in das Gebiet eindringen, auf das Heinrich der Löwe bereits seine Hand gelegt hatte? Würde das nicht Verwickelungen

<sup>1)</sup> Sago 738.

<sup>2)</sup> Gegen Olrik, Absalon I 82, der den 12. April 1158 hat. Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 45 ff.

<sup>3)</sup> Zwischen Korfer und Skelfer.

<sup>4)</sup> Nach Abam von Bremen II 21 wohnen die Kissiner und Circipaner nördlich (cis) der Peene, die Kissiner wohnen etwa um Kessin, die Circipaner etwa bei Tribsees. Sie werden auch in Gemeinschaft mit den Rehterern und Tolosanten südlich der Peene Liutizen genannt. In Mecklenburg wohnen die Obotriten, um Razeburg die Polaben und in Holstein die Wagrier. Istlich der Oder sitzen die Pommern. Ob die Inseln Usedom und Wollin von Pommern oder von Liutizen (auch Wilzen genannt) bewohnt waren, ist nicht sicher. Bgl. Wigger, Mecklenb. Annalen S. 100 ff. und Niederlé, Manuel de l'Antiquité Slave I 138 ff.

<sup>5)</sup> Saro 739.

<sup>6)</sup> Helmold I 87.

<sup>7)</sup> Sago 739 ff.

hervorgerusen haben, Verwickelungen, die für Dänemark gefährlich werden konnten? Heinrich der Löwe hätte sich auch sicherlich die Verletzung seiner Lehnshoheit nicht gefallen lassen.

Die Bedrängnis seines Landes, vielleicht auch persönliche Gründe (Ehrgeiz), erzeugten nun in dem jungen König Waldemar den sessen Entschluß, gegen die Wenden zu ziehen, die in Vorpommern wohnten<sup>1</sup>). Die unaufhörliche Not schien auch die Stimmung im Lande dahin beeinflußt zu haben, daß man einem Vergeltungszuge nicht mehr so ablehnend gegenüberstand als früher. Nach Beratung mit seinen Vertrauten, Absalon, Petrus, Suno und Esbern<sup>2</sup>), besichloß der König, in aller Stille einen kleinen Sommerseldzug nach Vorpommern zu unternehmen.

Bei Landora (Landskrona), an der Westküste von Schonen, verssammelten sich im Sommer 1159 nach und nach die dänischen Flotzten. Der König, kaum von der Krankheit genesen, zweiselte zuerst, ob ihm alle Teile seines Landes Heeressolge leisten würden. Der Seeländer war er sicher, weniger sicher schon der Bewohner von Schonen. Aber sie kamen. Julett erschienen auch die Laaländer und die Männer von Falster. 260 Schisse waren zusammengekommen<sup>3</sup>). Die Bornehmsten des Landes waren versammelt: Erzsbischof Eskill von Lund, Bischof Absalon von Roeskilde, Christoph, der Sohn Waldemars<sup>4</sup>), Gvenmar Ketilsson, Beter Denja, Esbern Schnur, der Bruder Absalons, und Ingemar<sup>5</sup>).

Aber auch jetzt war noch nicht aller Widerstand gegen das Unternehmen gebrochen<sup>6</sup>). Erzbischof Eskill leugnete beharrlich, daß die Schiffe von Schonen in Bereitschaft seien. Erst als der König entschlossen beharrte und den Ungehorsamen seine Ungnade androhte, gab er nach.

<sup>1)</sup> Es spielte wohl die Rücksicht mit, nicht in Heinrichs engere Interessens sphäre einzugreisen. Möglich ist auch, daß durch den von Bischof Gerold von Lübeck erwirkten Waffenstillstand die räuberischen Einfälle der Wenden aus Wagrien und Mecklenburg aufgehört oder wenigstens nachgelassen hatten, möglich dadurch, daß deren Beutegier befriedigt war.

<sup>2)</sup> Sago 741 ff. Bgl. über den Zug auch die Ktl. c. 119.

<sup>3)</sup> Das war etwa ein Viertel der gesamten dänischen Reichsslotte. Bgl. Erslev, Valdemarernes storhedstid 189. Als Grund zum Zuge erwähnt die Ktl. c. 119 die Absicht des Königs, das Land christlich zu machen. Aber warum bekehrt man dann nicht nach den ersten Wendenkriegen?

<sup>4)</sup> Christoph kann damals nicht älter als allerhöchstens 13 Jahre gewesen sein, da sein Bater erst 28 Jahre zählte (1131 geboren).

<sup>5)</sup> Rtl. c. 119.

<sup>6)</sup> Sago 741 ff.

14 Tage vergingen noch mit der Musterung des Heeres und mit Kriegsübungen, so daß ein großer Teil der Lebensmittel aufgezehrt wurde. Bei völlig ruhiger See begann die Fahrt. Man ruderte, um möglichst unvermutet an Rügen heranzukommen und sich nicht durch die Segel zu verraten. Bischof Absalon war mit 7 Schiffen vorsausgeschickt<sup>1</sup>), um die Zugänge zu dem rügenschen Gestade genauer zu erkunden. Man wollte Arkona angreisen, weil man glaubte, diesen Ort (oppidum) leicht überwältigen zu können. Hier hatten die Rüger ihrem Gögen Swantewit ein Standbild aufgestellt. Und weil sie glaubten, daß die Gottheit sich selbst schützen könnte, ließen sie Stätte unbewacht. Absalon war schon in der Nähe Rügens, als seine Seeleute ihn darauf aufmerksam machten, daß das Gros der dänischen Schiffe Segel hißte und zurücksuhr. Da geriet er in Zorn und war auf den König höchst erbittert. Wohl oder übel mußte auch er nun umkehren<sup>2</sup>).

Er fand die königliche Flotte im hafen bei der Insel Moen3). 2113 er mit feinen Freunden Betrus, Suno und feinem Bruder Esbern zusammentraf, entlud fich sein Unmut über den Rönig in bitteren Rlagen. Auch die Freunde waren mit dem Berhalten des Rönigs höchst unzufrieden. Bald darauf rief der Rönig seine vier Bertrauten zu sich. Als er ihren Berdruß bemerkte, fagte er, er habe es der hereinbrechenden Nacht wegen für ratiam gehalten, um= zukehren, um morgen die Fahrt von neuem aufzunehmen. Die Freunde schwiegen. Als der Rönig sie nun fragte, was am besten geschehen könne, um die Sahrt fortzuseken, erhob sich Absalon und machte dem Könige bittere Vorwürfe. Er habe fich durch seine Nach= giebigkeit mit Schande bedeckt, zumal es schon die zweite Heerfahrt sei, die nicht ausgeführt werde. Auch seine Freunde, die ihm zu diesem Borhaben geraten hätten, bringe er bei ihren Widersachern in den Ruf einer abscheulichen Beibischheit. Der Rönig bezwang seinen Born und entließ die Freunde. Mehrere Tage sprach er nicht mit ihnen.

<sup>1)</sup> In diesem Zusammenhange mag auf die Ktl. c. 120 (Schluß) hingeswiesen werden, in der es heißt: Wieder waren der Bischof Absalon und die Inselmänner am schwellsten, so daß sie 7 Tage bei Hiddensoe auf den König warteten. (vard pa enn Absalon biskup skjotastr ok Eylendingar, sva at peir bidu konungsins 7 naetr vid Hedinsey — Etiam nunc Absalon episcopus et insulares Dani celerrimi erant, ut septem noctes regem opperientur ad Hethini insulam.) Von einer Voraussahrt Absalons berichtet die Ktl. sonst nichts.

<sup>2)</sup> Die Ktl. berichtet von diesem Teil der Fahrt nichts.

<sup>3)</sup> Gudöftlich von Seeland.

In der Nacht nach dieser Unterredung erhob sich ein gewaltiger Sturm, der vier Tage anhielt. Um fünften Tage näherte sich der König den Freunden wieder am Gestade des Meeres. "Lassen wir das Bergangene ruhen," sagte er, "und richten wir unsern Blick lieber in die Zukunft. Ich werde nicht eher umkehren, solange ich noch Mittel habe, das Heer zu ernähren.). Lieber will ich meinen Geist ausgeben, als die Fahrt mit schmachvoller Heimkehr beenden.)!

Betrus schlug vor, noch etwas zu warten, bis die Wildheit des Sturmes sich gelegt haben würde. Für drei Tage sei noch Berspstegung vorhanden. Dann aber müsse der Feind angegangen wers den. Absalon erhielt nun den Austrag, das Wetter zu erkunden. Als am nächsten Worgen der Sturm an Heftigkeit etwas nachsgelassen hatte, meldete er dem Könige, daß man vielleicht trot des starken Windes versuchen könne, die Fahrt zu beginnen. Der König besahl daraushin den Ausbruch.

Solange sich die Flotte im Schutze der Rufte befand, kam sie trot des hohen Wellenganges gut vorwärts. Als sie aber die freie See erreicht hatte, machte die Gewalt der Wogen das Rudern fast unmöglich. Die kleinen Schiffe drohten aus den Jugen zu gehen. Das Schiff des Erzbischofs Eskill, in dem sich auch der Rönig befand, sprang leck. Da legte fich Ingemar aus Schonen mit jeinem Schiffe ihm gur Seite. Rurg entschloffen fprang der Rönig hinüber, in der Rechten das Schwert, in der Linken die Ronigs= flagge haltend. Eskill wollte tropdem mit feinem lecken Schiff die Fahrt fortsetzen. Da befahl ihm der Rönig umzukehren. Auch einige andere Schiffe, die ichadhaft geworden waren, mußten nach Saufe umwenden. Als das von den übrigen Schiffen gefehen murde, drehte auch von diefen eine große Ungahl um. Die Besatungen täuschten Gebrechlichkeit ihrer Schiffe vor. Der mahre Grund mar jedoch, nach Saro, die Feigheit ihrer Infaffen. Nur 60 Schiffe hielten aus und landeten in früher Morgenstunde bei der Infel Hiddensoe. Aber auch von hier kehrten noch zwei Salländer trot der Ermahnungen Absalons um.

Der König begab sich nach der Landung sofort in Absalons Schiff und legte sich zum Schlafen nieder. Absalon sandte unter= dessen Wethemann auf Kundschaft an Land, um zu erfahren, ob die Rüger den Aberfall erwarteten. Wethemann fand alles in tiesem Frieden, das Vieh ruhig auf der Weide, die Häsen frei von seind= lichen Schiffen.

<sup>1)</sup> Rtl. c. 119.

<sup>2)</sup> Sago 744 ff.

Als der König erwachte, rief er seine Hauptleute zu sich und fragte, was man nun beginnen solle. Einige meinten, ein Ungriff sei gefährlich. Daher sei es besser umzukehren. Diesen entgegnete der König, daß sie dann ihrem Vaterlande Schimpf und Schande beseiten würden; denn aus den Spuren des Lagers bliebe es den Wenden doch nicht lange verborgen, daß die Dänen hier gewesen seien. Wethemann erinnerte nun daran, daß die Wenden sich nach dem ersten Teil ihrer Arbeit schlasen zu legen pslegten. Diese Zeit solle man zum Übersalle benutzen. Der König lehnte auch das ab, das sei Seeräuberart und seiner nicht würdig. Zulezt schlug Guemer (Gvenmar Ketilsson in der Knytlingasaga) vor, einen nächtlichen Abersall auf die Provinz Barth<sup>1</sup>) zu wagen, die nur durch einen schmalen Meeresarm von Rügen getrennt sei. Er selbst wolle die Wege dazu erkunden. Der König stimmte zu.

Guemer<sup>2</sup>) ging am Abend an Land, nahm einige Kundschafter der Wenden gefangen und traf den König bei seiner Rückkehr in einer Bucht südlich von Hiddensoe<sup>3</sup>). Um nächsten Abend<sup>4</sup>) rückten die dänischen Schiffe unter seiner Führung in die Engen des seichten Flusses vor. Je drei und drei Schiffe suhren immer zusammen. Um sich den Einwohnern nicht zu verraten, ruderte man ganz leise. In der Morgendämmerung durchritten dann die Dänen die Wälder und brachen in die Fluren und Dörser der Wenden ein. Die schlaftrunkesnen Bewohner wurden durch den Lärm der heranjagenden Reiter geweckt und meinten, daß es die Fürsten ihres Landes, Bogislaw und Kasimir, seien. Allein wenn sie den Kopf zur Türe hinausstreckten, flogen ihnen die Wursspieße der Dänen entgegen. Eine große Anzahl der Bewohner bezahlte die Neugierde mit dem Tode.

Die Dänen waren in zwei Abteilungen vorgegangen. Die eine führte der König, die andere in entgegengesetter Richtung Bischof Absalon. Iwischen beiden Abteilungen lag ein großer Sumpf. Der Rauch der angezündeten Dörser diente zur gegenseitigen Orientiesrung. Als man genug Beute gemacht hatte, kehrte man wieder zu den Schiffen zurück.

<sup>1)</sup> Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 109 ff.

<sup>2)</sup> Ktl. c. 119. Sago berichtet von einer Begegnung zwischen Guemer und bem Könige südlich von Hiddensoe nichts.

<sup>3)</sup> In Betracht käme die Gegend von Barhöft, vielleicht die Prohner Wiek.

<sup>4)</sup> Sago 749 ff.

<sup>5)</sup> Die Ktl. c. 119 berichtet von diesem Juge, daß die Dänen an einer Flußmündung landeten und die Mannschaften für den Landgang teilten. Wäh=rend der Rönig auf der einen Seite des Flusses heerte, plünderte Bischof Absalon auf der anderen Seite. Reiner wußte vom andern. Sie verbrannten

Die Schiffe hatte man mit einer kleineren Besatung unter dem bärtigen Skialm zurückgelassen. Skialm hatte, um nicht bei einem etwaigen Angriffe der Feinde am Auslausen aus dem Flusse geshindert zu werden, die Schiffe zum Meere zurückgeführt. Da kreuzten gegen ihn Schiffe der Rüger. Er verteilte daher die Besatungsmannschaften auf sieben Schiffe und jagte mit dieser kleinen Schiffszahl mutig die Rüger zurück. Wiederholt hatte er Angriffe abzuweisen. Als die beiden Abteilungen der Dänen vom Plündern zurückkehrten, war er gerade dabei, nach einem erneuten Angriffe die Rüger zu verfolgen. So fand der König die übrigen Schiffe unbewacht. Nachdem man 60 Schiffe mit Beute beladen hatte<sup>1</sup>), verfolgte die ganze dänische Flotte die Rüger mit aufgesetzten Segeln<sup>2</sup>). Deren Vorsprung war aber zu groß. Und da sie außersbem noch leichtere Schiffe besaßen, konnten sie nicht mehr eingeholt werden.

Nun kam aber Gegenwind auf, so daß die Dänen rudern mußeten. Man wandte die Fahrt um und strebte unter großen Anstrensgungen vorwärts. Sobald das die Rüger sahen, hörten sie auf zu sliehen; wohl vertraut mit dem Fahrwasser, kamen sie aus ihren Verstecken hervor und griffen die Dänen an, die höchst bestürzt waren. Der größte Teil der dänischen Schiffe sloh und ließ den König und Absalon mit der Nachhut, die aus sieben Schiffen bestand, im Stich³). Durch keinen Zuruf, keine Ermahnung, kein Zeichen ließen sich die Angstlichen zurückhalten. So groß war die Furcht, daß ein Ritter, der sich vorher bei der Verfolgung der Rüger sehr kühn gezeigt hatte, sein Segel durch Ansügung eines Lappens zu vergrößern suchte, damit er nur so schnell als möglich sliehen könnte. Der König ging mit seinen Vertrauten zu Rate, was zu tun sei. Absalon wollte bei Hiddensoe das widrige Wetter abwarten. Dem widers

die bewohnten Landstriche zu beiden Seiten des Flusses weit umher. — Aus diesem Bericht schließt L. Giesebrecht W. G. III 101 A. 4, daß der eine Heershause den Zingst, der andere das gegenüberliegende Festland durchzogen habe. Der von Saro genannte "palus" sei der Grabow, das Barther Vinnenwasser oder die Berengung zwischen beiden. Barthold II 154 A. 1 vermutet, daß der Zug gegen Richtenberg und Tribses ging. Olrik, Absalon I 92, erwähnt nur den Zug gegen die Burg Barth. Wohin die beiden Abteilungen vorgingen, gibt er nicht an. Mit L. Giesebrecht stimmt auch Bülow, Chronik der Stadt Barth S. 12, überein. Es fragt sich hier nur, ob dann die Beute so groß gewesen sein wird, daß man damit 60 Schiffe beladen konnte. Zingst wird doch damals (wie heute) wenig bewohnt gewesen sein.

<sup>1)</sup> Rtl. c. 119.

<sup>2)</sup> Sago 750 ff.

<sup>3)</sup> Saro 751.

sprach aber der ältere Petrus; denn dort würde man bei anhaltens dem Sturm keine Verstärkung erhalten können, die Wenden aber könnten mit jedem Tage Zuzug bekommen. Daher sei es ratsamer, nach Hause zu fahren. Man entschied sich für den Rat von Petrus.

Die Slawen drängten nun mit angestrengtem Rudern in großer Jahl gegen die kleine dänische Schiffsabteilung vor. Mit lautem Geschrei griffen sie an, wurden aber durch die Pfeile der Dänen zurückgetrieben. Bald aber stießen sie von neuem vor, erhoben ein lautes Kriegsgeschrei, schwangen die Schwerter um die Schultern und schlugen wild an ihre Schilde. Aber auch dieser Angriff wurde von den Dänen abgewiesen. Beim dritten Angriff übergossen die Rüger ihre durch die Sonne zusammengetrockneten Schilde mit Wasser und zogen die Häute über dem Knie auseinander, als ob nun unzweiselhaft ein Kampf mit den Dänen beginnen würde. Sie ruderten heftiger und rückten näher heran als zuvor. Aber die vorzgestreckten Lanzen der Gegner schreckten sie zurück, so daß sie die Verfolgung aufgaben. Mit nachlassendem Winde kamen die sieben Schiffe ungehindert zu den dänischen Gestaden zurück.

Hatte auch ein großer Teil der Dänen in schmachvoller Furcht die Flucht ergriffen und war somit der Abschluß des ersten Wendensuges unrühmlich gewesen, so hatte der Zug doch einen moralischen Ersolg. Die Zurückgebliebenen betrachteten die heimgebrachte Beute nicht ohne Neid. Sie erregte ihre Begierde und verminderte ihre Furcht vor den Wenden ganz bedeutend. Diese Stimmung seiner Untertanen benutzte Waldemar klug, um im Herbste desselben Jahres (1159) zu einem neuen Zuge aufzubrechen. In der Hauptsache seite sich seine Kriegerschar dieses Mal aus Bewohnern von Schonen und Seeland zusammen. Nur wenige Jüten waren dabei.

Das Ziel des Angriffs war die Landschaft bei Arkona auf der Halbinsel Wittow. Man landete unvermutet, plünderte und wollte schon beutebeladen zur Flotte zurückkehren. Inzwischen waren aber die Rüger aus dem Inselkern<sup>2</sup>) mit starken Kräften nach Wittow übergesett, um den Dänen in den Rücken zu fallen und sie von ihren Schiffen abzuschneiden<sup>3</sup>). Da stieg ein dichter Nebel auf, so

<sup>1)</sup> Sago 752 ff.

<sup>2)</sup> So verstehen wir Sago 752 magnis viribus in insulam e continenti trajiciunt.

<sup>3)</sup> Die Rüger sind wahrscheinlich bei der Wittower Sähre übergesett. Sazo bezeichnet S. 830 diesen Übergang als schmale Enge, kaum von der Breite eines Flusses (parvula freti interrivatione, quae vix fluminis magnitudinem aequara videatur). Siehe L. Giesebrecht, W. G. III 104 A. 1. Die dänische

daß die des Weges unsicheren Danen ftehen bleiben mußten, wenn sie nicht irregeben wollten. Die Rüger rückten indessen weiter vor und standen dicht vor den Dänen, als die Sonne plöglich den Rebel zerteilte. Priflam, der Sohn Niklots von Mecklenburg, ein Schma= ger Baldemars, der aus seinem Baterlande entflohen mar, sprengte mit seinem Pferde als Erster kühn gegen die Feinde. Der Rönig gab ein gleiches anfeuerndes Vorbild. In ungeordneten Saufen fturmten nun auch die dänischen Rrieger gegen die Feinde vor. Bei dem Rampfe fturzte der Ronig mit seinem Pferde. Der Sturg war fo ftark, daß sich sein linker Ellenbogen, nachdem er den Schild durchlöchert hatte, noch tief in den Erdboden hineinbohrte. Absa= lon wollte ihm zu Hilfe eilen; doch der Rönig winkte ihm, nicht vom Ungriff abzulaffen. Dem Ungeftum der Danen konnten die Rüger nicht widerstehen. Die meisten von ihnen wollten sich zu dem Über= gonge retten, über den sie vorhin übergesett waren. Dabei aber fanden viele in den Wellen ihren Tod, andere wurden auf der Flucht erschlagen. Einige wateten bis an den Mund ins Wasser, um so geschützt zu sein. Aber die Dänen stiegen hinab und töteten auch fie. Ein dänischer Reiter drang zu weit vor und wurde von der Strömung fortgeriffen1); aber feine Genoffen retteten ihn. Dabei zeichneten sich besonders aus Esbern, Absalons Bruder, Olaf und Nikolaus. Nur ein dänischer Reiter fand den Tod inmitten eines Haufens Barbaren, dem er fich nicht ergeben wollte. Saro fügt hinzu, daß die Tapferkeit dieses Mannes so großen Eindruck ge= macht habe, daß die wendische Mannschaft seitdem nicht mehr wagte, in einer Schlacht mit den Dänen handgemein zu werden2). Die Rüger follen in diesem Rampfe große Verlufte gehabt haben3). Als die Dänen dann bei Hiddensoe angelegt hatten, kamen die Rüger zu ihnen, stellten vier Geiseln und bewilligten alle dänischen Forde= rungen. Darauf kehrte Waldemar in fein Reich zurück4).

Flotte hätte dann in dem Wieker Bodden gelegen. Möglich wäre natürlich auch der Übergang bei Lebbin-Vieregge oder bei Waldenig-Cammin. Der Übergang ist hier aber bedeutend breiter. Belschow, Sazo 830 U. 1, will die Flotte in der Tromper Wiek liegen lassen. Dann hätten aber die Rüger die Landverbindung zur Rückkehr benutzen können. Wir lehnen das ab und ziehen mit Olrik, Absalon I 94, die Wittower Fähre in Betracht.

<sup>1)</sup> Die Strömung durfte hier kaum fo ftark fein, wie Sago annehmen läßt.

<sup>2)</sup> Dem widerspricht Saro 800, nach dem später (1165) zwischen Danen und Wenden ein Kampf bei Garg stattfand.

<sup>3)</sup> Die Ktl. c 120 berichtet recht übertrieben einen Berluft von 300 000 Mann.

<sup>4)</sup> Die Ktl. c. 119 gibt an, daß Waldemar den Winter über zu Hause blieb.

Der Erfolg war ganz auf dänischer Seite. Das Selbstbewußtsiein der Dänen wurde außerordentlich gehoben. Nunmehr erschien ein Kampf mit den Wenden nicht mehr so kühn und auch im Falle einer Niederlage für den Bestand des dänischen Reiches nicht mehr gefährlich. Die Uchtung der Rüger gegenüber den dänischen Waffen war gestiegen. Das sollte sich bereits im solgenden Jahre (1160) zeigen. Die Wendenzüge sind nun nicht mehr Vergeltungszüge; von jeht ab werden sie Eroberungszüge. Die Insel Rügen Dänemark einzuverleiben, ist das Ziel der dänischen Politik.

2115 Waldemar im Frühighr 1160 zu einer neuen Rriegsfahrt rüftete1), erschien mährend der Vorbereitungen als Abgesandter der Rüger der gewandte Dombor, um Frieden zu erbitten. Abiglon nahm ihn gaftfreundlich auf und beschlagnahmte fein Schiff2). Un= Dauerndes midriges Wetter verzögerte aber die Abfahrt der däni= ichen Flotte. Dazu mangelte es den Jüten ichon an Lebensmitteln. so dak sie nabe daran maren, den Zug gang aufzugeben. Um ihren Abzug und damit eine Schwächung der Flotte zu verhindern, gaben die Rrieger von Seeland und Schonen jenen freiwillig von ihrem Borrat ab. Die Mannschaft von Fünen trat ihnen aber nichts ab. trokdem sie reichlich mit Lebensmitteln versorgt war. Als Dombor das fah, benutte er geschickt die 3wietracht unter den Feinden und erbat nicht mehr den Frieden unter den Bedingungen, die er zuerst angeboten hatte. Er verlangte gegenseitige Geiselnstellung und verweigerte die Zahlung eines Tributs. Die Berhandlungen wurden ichlieflich ergebnislos abgebrochen. Die widrigen Winde hielten an. und so mufte der Bug unterbleiben.

Es wird aber wohl nicht allein die Zwietracht der Dänen und der anhaltende Sturm gewesen sein, wodurch der König bewogen wurde, von seinem Zuge abzustehen. Aus Sachsen war nämlich von Heinrich dem Löwen eine Gesandtschaft gekommen, die Waldemar aufforderte, an einem Zuge gegen die Slawen teilzunehmen.

In der Lombardei war die Stadt Crema im Januar 1160 nach einjähriger Belagerung eingenommen worden<sup>3</sup>). Heinrich der Löwe hatte noch am Konzil in Pavia teilgenommen<sup>4</sup>) und war dann

<sup>1)</sup> Sago 757 ff.

<sup>2)</sup> Es war altes Kriegsrecht, daß der Gesandte eines Feindes während der Zurüftungen zum Kriege zurückgehalten wurde, um nicht Kundschafterdienste leisten zu können. Deswegen beschlagnahmte man auch Dombors Schiff.

<sup>3)</sup> Helmold I 87.

<sup>4)</sup> Siehe Otto Morena MGSS XVIII 621 und M. G. Constitut. I Nr. 190, Gesta Frid. IV, 75 ff. und Wilhelm Giesebrecht, Gesch. d. dt. Kaiserzeit V 1, S. 244.

durückgekehrt<sup>1</sup>). Er berief sogleich für alle Bewohner seiner Grenzemarken einen Landtag nach Barförde<sup>2</sup>). Auch der König von Dänemark kam bis Artlenburg und klagte Heinrich den Schaden, welchen ihm die Wenden zugefügt hatten. Heinrich forderte ihn zum Strafzuge auf. Nach Saxo<sup>3</sup>) soll Heinrich Waldemar ungeheure Belohnungen für seine Teilnahme an diesem Wendenzuge in Aussicht gestellt haben<sup>4</sup>).

Die Wendenfürsten waren nicht erschienen. Nun ächtete der Herzog sie und besahl für die Erntezeit einen Feldzug. Niklot von Mecklenburg hatte Nachsicht von Heinrich erwartet. Als er sah, daß er sich verrechnet hatte, suchte er sich durch einen Überfall Lübecks zu bemächtigen. Sein Anschlag aber mißlang durch die Geistesgegenwart eines Priesters Athelo<sup>5</sup>).

Anfang August 1160 rückte Heinrich mit einem starken Heere in das Land der Obotriten ein und verwüstete es mit Feuer und Schwert<sup>6</sup>). Die Dänen, die zuerst durch widrige Winde aufgeshalten wurden, landeten auf Poel<sup>7</sup>) und verheerten diese Insel. Rauchende Trümmerstätten dienten beiden Heeren zur Orientierung<sup>8</sup>). Niklot gab den westlichen Teil seines Landes auf, verbrannte seine Burgen Ilow, Mecklenburg, Dobin und Schwerin<sup>9</sup>) und zog sich in das seste Werle an der Warnow<sup>10</sup>) zurück. Bon hier aus unternahmen die Wenden täglich Streifzüge in die Umgegend, um das Heer des Herzogs zu beobachten oder um dem Gegner durch Übersfälle kleinerer Trupps, die sich unvorsichtig vom Lager entsernt hatten, Abbruch zu tun.

Eines Tages hatten die Söhne Niklots, Pribiflaw und Wertisslaw, bei einem Streifzuge einige Knechte Heinrichs des Löwen, die ausgezogen waren, um Getreide zu holen, getötet. Auf dem Rücks

<sup>1)</sup> Helmold I 87.

<sup>2)</sup> Bei Lüneburg.

<sup>3)</sup> S. 757 ff.

<sup>4)</sup> Waldemar erscheint in dieser Zeit bei Heinrich noch immer als der Bittende. Er kommt auch dem Herzog bis Artlenburg entgegen. Saxos dä=nische Tendenz will uns wahrscheinlich hier die Wahrheit verbergen.

<sup>5)</sup> Helmold I 87.

<sup>6)</sup> Helmold I 88, Ann. Palid., Magdeburg., MGSS XVI und MUB I 74 (1162). Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 40 ff.

<sup>7)</sup> Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 148.

<sup>8)</sup> Sago 758.

<sup>9)</sup> Helmold I 88.

<sup>10) 3</sup>mischen Schwaan und Butom. Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 148.

wege wurden sie von den Tapfersten im sächsischen Seere eingeholt. Das Treffen endete mit einer Niederlage der wendischen Fürften= föhne, die dabei zahlreiche Gefangene einbüften. Beinrich der Lowe ließ diese Gefangenen kurzerhand aufhängen. Als Bribiflam und Bartiflam, die ihre Roffe und ihre beften Leute verloren hatten, jum Bater zurückkehrten, wurden fie übel aufgenommen. Mit einer auserlesenen Mannschaft rückte der zürnende Niklot nun selber aus und legte in der Rähe des deutschen Heeres einen hinterhalt. Bald darauf näherte sich ein Trupp sächsischer Knechte, die Futter holen wollten1). Aber unter den Trofknechten befanden sich 60 sächsische Ritter, die unter den Kitteln Harnische trugen. Niklot sprengte den Seinen weit voraus in die Feinde hinein. Seine erste Lanze traf auf einen Harnisch und sprang zurück. Als er die Gefahr merkte, wandte er schnell sein Rof, um sich zu den Seinen zurückzuziehen. Aber es war zu spät. Er wurde umringt und ge= tötet, ehe ihm einer der Seinen zu Silfe eilen konnte2). Ein Ritter Bernhard3) foll den tödlichen Streich geführt haben. Die Leiche wurde erkannt, und der abgeschnittene Ropf auf einem Burf= speer im sächsischen und dann auch im dänischen Lager umhergetragen4). Als Briflam, der flüchtige Sohn Niklots, im dani= ichen Lager vom Tode feines Baters hörte, mar er gerade beim Abendessen. Eine Zeitlang unterbrach er schweigend die Mahlzeit. das Haupt gesenkt und in die Hand gestütt. Bald aber soll er sich der traurigen Gedanken entschlagen und ausgerufen haben: "So muß ein Gottesverächter umkommen!"5). Dann zeigte er feinen Tischgenoffen wieder die gewohnte Beiterkeit. Als ihm später sein Bruder Pribiflam über die Warnom hinüber den Bormurf machte, wie er es über sich gewinnen könne, mit dem Mörder seines Baters in einem Schiffe zu fahren, foll er ermidert haben, daß jener (Bern= hard) sich ein Berdienst um ihn erworben habe, da er ihn von seinem wider Gott frevelnden Bater befreit habe. Er wolle auch

<sup>1)</sup> L. Giesebrecht, W. G. III 111 ff., irrt, wenn er hier zwei überfälle Niklots ansett.

<sup>2)</sup> Die Ktl. berichtet c. 120, daß Niklot von den Dänen, Helmold I 88 und Sago 759, daß er von den Deutschen getötet worden sei. Die Ktl. weiß auch nichts von einem gemeinsamen Zuge Heinrichs und Waldesmars. Helmold gedenkt der Beteiligung des Dänenkönigs nicht.

<sup>3)</sup> Sago 769. Ob das der Graf Bernhard von Rageburg ift, läßt sich nicht entscheiden.

<sup>4)</sup> Bgl. Wigger, M. Ib. 28, 114. Die Ktl. c. 120 berichtet, daß Niklots Haupt, auf einen Pfahl gesteckt, vor der Burg Werle aufgepflanzt wurde.
5) Saro 759.

überhaupt nicht als Sohn des Mannes gelten, der sich so großer Verbrechen schuldig gemacht habe<sup>1</sup>).

Einige Tage nach der Landung der Dänen bei Boel hatte Heinrich der Löwe eine Unterredung mit König Waldemar, der mit Absalon in sein Zelt kam²). Raum war aber der König wieder bei seinen Schiffen angelangt, als ihn neue Ereignisse besorgt machten, über die er gern mit dem Herzoge verhandelt hätte. Niemand von seinen Unterführern wollte die gesährliche Gesandtschaft übernehmen. Da erbot sich Absalon, den Auftrag auszusühren. Prissaw als Landeskundiger sollte ihm als Führer dienen, während er zu seinen Begleitern seine näheren Verwandten auswählte.

Bei Herzog Heinrich wurden die Boten freundlich aufgenommen<sup>3</sup>). Zu übernachten aber lehnte Absalon ab, weil er seinen Herrn nicht zu lange in Unruhe lassen wollte. Als ihm Heinrich ein großes Geleit auf den gefährlichen Weg mitgeben wollte, bat Absalon, davon abzusehen. In zwei Abteilungen, um einen großen Heerhaufen vorzutäuschen, zogen die Dänen in der Nacht laut singend durch die wendischen Orte. Die Bewohner, die sie reiten sahen, glaubten, es wären Mannen des Herzogs und ließen sie ungehindert weiterziehen<sup>4</sup>). So kam Absalon mit seinen Leuten wohlbehalten zu den dänischen Schiffen zurück. Der König, in Angst und Sorge um seine Mannen<sup>5</sup>), soll den Psalter gelesen haben, um seine Unzruhe zu meistern<sup>6</sup>). Als Absalon mit seinen Begleitern zurückkehrte, sprang er auf und empfing die Zurückkehrenden in großer Freude.

Die dänische Flotte rückte darauf von der Insel Poel in der Bucht von Wismar bis zur Mündung der Warnow (Gudacra) vor?). Der Zugang war aber für die großen dänischen Schiffe zu seicht, so daß sie hier liegen bleiben mußten. Die leichteren Schiffe gingen

<sup>1)</sup> Saxo 763. Dem steht Prislams Verhalten in der Knytlingasaga gegeniber. Als die Dänen bei dem Ritt zu Heinrich dem Löwen an dem vor Werle aufgepflanzten Haupte Niklots vorüberkamen, soll Prislaw geweint und darauf gesagt haben, er habe erwartet, daß es denjenigen so erginge, die dem wahren Gott nicht dienten. — Prislaw heißt in der Knytlingasaga Fridleif.

<sup>2)</sup> Sago 759 ff.

<sup>3)</sup> Der Verfasser der Ktl. c. 120 läßt Absalon fälschlich nach Braunschweig reiten, weil er keine klare örtliche Vorstellung von den Vorgängen hat. Daß man es nur mit einem kürzeren Ritte zu tun hat, geht auch aus der Ktl. hervor. Absalon reitet nur einen Tag und eine Nacht.

<sup>4)</sup> Rtl. c. 120.

<sup>5)</sup> Saro 760.

<sup>6)</sup> Rtl. c. 120.

<sup>7)</sup> Sago 762.

unter Absalons Führung bis an den Breitling vor<sup>1</sup>). Dort hatzten die Wenden die Durchfahrt mit ihren Schiffen gesperrt. Die Dänen griffen sosort an. Ihre Schiffe blieben aber auf den Untiesen stecken. Um sie wieder flott zu machen, sprangen die dänischen Rusberer in das flache Wasser und schoben sie mit ihrem Körper vorswärts. Sosort kamen die Wenden heran. Von den Schutzwehren, die sie auf ihren Booten angebracht hatten, sandten sie ihre Geschosse auf die Dänen herab. Bald sprangen sie auch selbst in das seichte Wasser und wurden mit den Dänen handgemein. Schließlich drängten die Dänen sie aber doch zurück. Da ließen die Wenden ihre Schiffe im Stich und flohen. Bei der sosort einsehenden Bersfolgung tat sich unter den Dänen besonders Prislaw, der abtrünnige Sohn Niklots, hervor. Mit zwei Fahrzeugen suhr er allen voraus. Eins davon zerbrach unter der Last der Bemannung, die von den Untiesen aus hineingesprungen war.

Die Dänen gingen dann an Land und steckten die Uferdörfer in Brand. Erst in der Nacht kehrte Absalon mit einer großen Zahl verlassener Wendenschiffe zum Könige zurück.

Der König schickte nun sein großes Schiff (liburna), ein Geschenk des Königs Ingi von Norwegen, nach Hause zurück und rückte selber zum Breitling vor. Suno sandte er mit zwei Fahrzeugen in die entlegenen Winkel dieser Flußerweiterung. Er selbst brannte die urbs Rostock nieder<sup>2</sup>), die von ihren Verteidigern seige verlassen war, ebenso ein Gögenbild (statua), das göttliche Versehrung genoß<sup>3</sup>).

Inzwischen hatte Heinrich der Löwe das ganze Land verheert, auch die sesste Burg Werle hatte er eingenommen, weil die Söhne Niklots, Pribissaw und Wertissaw, sie bald nach ihres Baters Tode angezündet hatten. Die beiden Wendenfürsten verbargen sich in den Wäldern, während sie ihre Familien auf Schiffen untergebracht

<sup>1)</sup> Die Anytlingasaga erzählt von dem Treffen im Breitling, der Zersftörung Rostocks und der zweiten Begegnung Heinrichs mit Waldemar nichts.

<sup>2)</sup> Lisch, M. Ib. 9, 20 hat irrtümlich die Einnahme Rostocks zu 1161 ge= sest. Bgl. auch Bener, M. Ib. 21, 9.

<sup>3)</sup> Der Name des Gottes wird bei Sazo nicht genannt. Das muß gegen Barnewig, Geschichte des Hafenorts Warnemünde S. 50, gesagt werden. Urnold V 24 erwähnt, daß Berno, Bischof von Mecklenburg, anstelle des Göhen Gutdrak den Bischof Godehard verehren ließ. Ille (Berno) tamen per Christum confortatus, culturas demonum eliminavit, lucos succidit et pro Gudraco Godehardum episcopum venerari constituit. Bgl. Balt, Stud. N. F. 29, 148 ff.

hatten<sup>1</sup>). Heinrich kam nun mit seinem Heere die Warnow hinab zu einer Besprechung mit Waldemar<sup>2</sup>), die wahrscheinlich südlich von Rostock stattsand. Dort schlugen die Dänen ihm über den Fluß eine Brücke, so daß er mit seinen Mannen hinübergehen konnte.

Plötlich drang die Nachricht zu den Dänen, daß eine Flotte der Pommern und Rüger beabsichtige, ihnen den Ausgang aus der Warnow zu sperren. Heinrich der Löwe warnte den König, der daraushin sofort den Fluß verließ. Aber es ergaben sich keine Anzeichen, die die Nachricht bestätigten<sup>3</sup>).

Die dänische Flotte segelte nun weiter oftwärts4) zum Svoel= der 5). Hier lagen die Wenden mit einer starken Flotte. Als sie die dänischen Segel erblickten, flohen fie. Der Rönig legte nun mit feiner Flotte bei Barhöft (Bnr) 6) an. Er wollte die wendische Flotte herauslocken und schickte deshalb einen gewissen Magnus?) mit einer Abteilung nach Walung (Schaprode)8), um zu plündern. Er selbst verbarg sich mit seinen Rriegern in den Schiffen9). Die Wenden vermuteten, daß das gange Seer der Dänen an Land ge= gangen sei. Sie kamen heran, erkannten aber durch die Unvorsichtig= keit einiger banischer Rrieger die Falle und flohen. Die banische Flotte folgte zwar, konnte fie aber nicht mehr einholen. Sie kehrte nun in den hafen (Svoelder?) zurück und zeltete10). Da fragte Er3= bischof Eskill den Rönig: "Warum liegen wir hier solange bei den Infeln und Außenschären herum, ehe wir einen großen Sieg ge= wonnen haben, wie wir ihn uns bei unferer Ubereilung entgeben liegen?" Der Rönig gab darauf den Befehl, über einen Meeres= arm zu rudern. Man ging an Land, fprengte zu Pferde landein= wärts und plünderte die Landschaft oberhalb (nördlich) Strelas

<sup>1)</sup> Helmold I 88.

<sup>2)</sup> Sago 756 ff.

<sup>3)</sup> Bielleicht ift das Gerücht von Seinrich felbst ausgestreut worden, um die Bershandlungen abzubrechen. Waldemar wird die Silfe nicht umsonst haben leisten wollen.

<sup>4)</sup> Rtl. c. 120.

<sup>5)</sup> Sago erwähnt den Namen Svoelder nicht. über die Lage vgl. Balt. Stud. N. F. 29, 113 ff.

<sup>6)</sup> Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 122.

<sup>7)</sup> Die Ktl., c. 120, hat Christoph, den Sohn Waldemars. Uns erscheint es fraglich, ob man dem höchstens etwa Bierzehnjährigen die Führung anvertraut hat (nach Suhm erst etwa 10 jährig). L. Giesebrecht, W. G III 116, hat nur einen Zug nach Walung. Ebenso Barthold II 159.

<sup>8)</sup> Bgl. über die Lage Balt. Stud. N. F. 29, 104.

<sup>9)</sup> Sago 763.

<sup>10)</sup> Rtl. c. 120.

(Insel Dänholm) zwei Tage lang 1). Am dritten Tage setzte man die abgebrochene Plünderung von Walung fort 2). Ein erwarteter Angriff der Rüger unterblieb aber. Statt dessen erschien deren Unterhändler Dombor.

Die Dänen waren auf ihren Schiffen, als er am Ufer ein Feuer anzündete, um anzuzeigen, daß er eine Botschaft habe. Absalon hatte aber verboten, daß ihn ein dänisches Schiff abholte. So mußte er mit seinem eigenen Boote hinüberkommen. Durch einen Dolsmetscher bat er Absalon, den Frieden zwischen Waldemar und den Rügern zu vermitteln. Er versprach, daß die Rüger Gehorsam leisten und Geiseln stellen würden. Absalon erinnerte ihn wiederholt höhsnisch an seine Worte bei ihrer Unterredung im Frühjahr. Doch Dombor ließ sich nicht abweisen und wiederholte seine Bitten immer dringender, so daß der Bischof endlich nachgab und sich bei dem Könige für die Rüger verwandte. Nachdem die Rüger Geiseln gestellt hatten, zogen die siegreichen Dänen heim.

3war war es Waldemar nicht gelungen, in Mecklenburg Fuß zu fassen; dazu mar der Widerstand Heinrichs des Löwen wohl zu groß gewesen. Aber durch den Frieden mit den Rügern schuf er fich die Plattform, von der aus er später die Rufte gang Bor= pommerns erobern konnte. Allerdings mußte er noch manche Sahre um seinen Besitz kämpfen, und erft 1168 bekam er Rügen fest in feine Hand. Der Grundstock zu dem Dänenreiche in Bommern wurde in diesem Sahre (1160) gelegt. Damit begannen aber auch die Berwicklungen in der dänischen Politik. Würde fich Beinrich der Löwe gefallen laffen, daß sich der Däne in Borpommern, auf das er beffere Unsprüche zu haben glaubte, festsette? Ein Ronflikt zwi= ichen Sachsen und Dänemark war auf die Dauer unausbleiblich. Die Frage war nur, wann es zum Ausbruch dieses Konflikts kommen würde. Die Leidtragenden waren die Bommernherzöge Bogiflam und Rasimir. Hätten sie eine geschickte politische Sand gehabt, so wäre es vielleicht möglich gewesen, die Rivalen aufeinander zu heken und sich als lachender Dritter die Freiheit zu bewahren. Da sie die

<sup>1)</sup> Sago 764: Post haec circa australem insulam plagam praedae in biduum actae. Da die Dänen nur über einen Meeresarm festen, muß an die Gegend nördlich von Strela auf Rügen oder auf dem rügischen Festlande gedacht werden.

<sup>2)</sup> Saro 764 ff.

<sup>3)</sup> Die Ktl. berichtet c. 120, daß die Rüger den Dänen, die Walung gestrandschaft haben, nach Masnes nachkommen und daß Dombor hier ergebnisslos verhandelt. Baetke, Thule XIX 373 A. 1 sucht diesen Ort auf Ummand. Diese Unterredung (wie der Zug nach Arkona) wird sich vor dem gemeinsamen Zuge Heinrichs und Waldemars zugetragen haben. Masnes Masneds in Dänemark.

nicht besaßen, mußte Pommern die Zeche mit dem Verlust seiner Unabhängigkeit bezahlen.

Innerkirchliche Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Schisma beherrschten in den Jahren nach 1160 die dänische Politik, so daß Waldemar von einer Erweiterung seiner bisherigen Eroberungen absehen mußte. Auch Heinrich der Löwe konnte in diesen Jahren dem Gegner nicht das Wasser abgraben, weil ihn deutsche Angelegensheiten, auch Angelegenheiten persönlicher Art<sup>1</sup>), beschäftigten. Erst im Frühjahr 1162 konnte Waldemar zu einem neuen Juge nach Wolgast aussahren. Das war der erste Schritt einer folgerichtigen Politik, sich die Flußmündungen zu sichern, einer Politik, die etwa 470 Jahre später Gustav Adolf von Schweden besolgte.

Wir hören von Helmold2), daß Heinrich der Löwe im Winter 1162/63 durch seinen Wendenzug nach Mecklenburg zahlreiche dä= nische Gefangene befreite3). Das Unwesen der Freibeuterei auf dem Meere war also wohl noch nicht unterdrückt. Zudem hauften in der Beenemundung noch Geerauber. Gegen fie gog Balbemar im Frühjahr 11624). Er fegelte zuerft nach Strela5). Bon hier ritt Absalon auf königlichen Befehl hinauf in das Land und hielt mit den Bauern ein Thing ab. Er verlangte von ihnen, daß fie dem Rönige zu seinem Buge nach Wolgast Hilfsvölker stellten. Die Rüger weigerten sich nicht. So steuerte nun eine große Flotte nach Ruavis (Gaat bei Beenemunde)6). Die Wolgafter, die unter felb= ftändigen Fürften ftanden?), hatten Bergog Bogiflam gu Silfe gerufen, der nun in ihrem Auftrage mit Waldemar über den Frieden verhandelte. Die Wolgafter mußten fich den Dänen unterwerfen, sich verpflichten, die Biraten aus der Beenemundung zu vertreiben, und Geifeln stellen.

An diesem Juge hatte auch Bernhard, der Sohn des Grafen von Rageburg, mit zwei Schiffen teilgenommen 8). Als die Rüger

<sup>1)</sup> Die Chescheidung von Clementia von Bahringen.

<sup>2)</sup> I 93.

<sup>3)</sup> L. Giesebrecht W. G. III 129 meint, daß die Söhne Niklots von Wolgast aus ihre früheren Seeräubersahrten nach Dänemark fortgeseth haben. Dagegen ist Wigger, M. Ib. 28, 124, weil die Fahrt von den Mündungen der Warnow und der Reckniß doch viel näher wäre. Bgl. auch Meyer, M. Ib. 76, 32.

<sup>4)</sup> Sago 773 und Ktl. c. 120. Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 46 ff.

<sup>5)</sup> Rtl. c. 120.

<sup>6)</sup> über die Lage vgl. Balt. Stud. N. F. 29, 132 ff.

<sup>7)</sup> Saro 773.

<sup>8)</sup> Sago 774. Bernhards Gattin war eine Berwandte des Königs Walbemar, ebenso seine Mutter, die Gemahlin Heinrichs von Badewide. Nach Sago

bei einer Beratung waren, fragte Bernhard sie, warum sie sich nicht um die Gunst des Sachsenherzogs bemühten. Sie antworteten, daß sie sich um den Herzog nicht kümmerten. Da fuhr Bernhard auf, sie würden wohl bald dessen Macht ersahren. Masco, ein vornehmer Rüger, entgegnete scharf, daß wilde Pferde sich umso heftiger in die Zügel drängten, je kürzer sie geführt würden. Man müsse den Sachsen den Zaum nachlassen, damit er nicht zerreiße. Nun legte sich König Waldemar ins Mittel und schlichtete den Streit. Als Herzog Heinrich aber davon hörte, so berichtet Saro, konnte er einen Argwohn gegen den König nicht unterdrücken.

Nach diesem Feldzuge<sup>1</sup>) wurde Waldemar von Kaiser. Friedzich I. zu einer Zusammenkunft nach St. Iean de Losne in Burgund berusen, bei der er dem Kaiser als Lehnsherrn huldigte. In den Verhandlungen zwischen dem Kaiser und seinem dänischen Lehnsmann scheint letzterer versucht zu haben, eine Bestätigung seines neuen Besitzes zu erhalten. Ob es ihm gelungen ist, wissen wir nicht. Uber ein anderer Vertrag zwischen Heinrich dem Löwen und Waldemar wurde geschlossen. Beide Fürsten verpslichteten sich, keinen Überläuser aus dem Lande des andern bei sich aufzunehmen<sup>2</sup>).

In den ersten Monaten des Jahres 1163 hatte Heinrich der Löwe die Wenden im Lande der Anciner (Ressin bei Rostock), der Circipaner (um Tribsees)<sup>3</sup>) und die Landschaft Wolgast in seine Botmäßigkeit genommen. Auch die Insel Rügen hatte er geplünsdert<sup>4</sup>). Die Rüger erkannten ihn bei der Weihe des Doms in Lübeck, wohl im Juli 1163<sup>5</sup>), als ihren Lehnsherrn an und gaben ihm Geiseln. Um die vertragsbrüchigen Rüger zu strasen und sie wieder unter seine Herrschaft zu bringen, sammelte Waldemar seine

<sup>882</sup> hatte Bernhard als Graf von Rateburg einen Teil von Schleswig von Dänemark zu Lehen. Bgl. dazu Olrik, Absalon I 250 A. 30 und W. Meyer, M. Ib. 76, 37.

<sup>1)</sup> Sago 776ff. Helmold I 91.

<sup>2)</sup> Helmold I 92.

<sup>3)</sup> Helmold I 93.

<sup>4)</sup> Rtl. c. 120.

<sup>5)</sup> Ann. Magdeburg. MGSS XVI 192 und Chron. mont. Ser. MGSS XXIII 152. Btschof Gerold von Lübeck konnte an dieser Feier teilnehmen. Er hütete aber nach Helmold I 94 bis zum 1. Juli das Krankenlager und starb am 13. August (Necrol. Luneburg. in Wedekind, Noten III 59, Liber memoriarum eccles. Lubic. Leverkus, Urkundenbuch des Bistums Lübeck, S. 4 A. 2 und Necrol. Cismariense, herausgegeben von Kohlmann, S. 332). Daher muß die Kirchweihe zwischen dem 1. Juli und dem 13. August gewesen sein. Bgl. Giesebrecht, W. G. III 135 A. 2, Schmeidler in seiner Helmoldausgabe 185 ff., Wigger, M. Ib. 28, 141 A. 2 und Olrik, Absalon I 133.

Flotte in Grönsund (zwischen Moen und Falster). Da erschienen Gesandte der Rüger<sup>1</sup>) und beugten sich wieder seiner Lehnshoheit. Der König ließ daher das Heeresausgebot auseinandergehen.

Damit war der Ronflikt zwischen Heinrich dem Löwen und Walbemar ausgebrochen. Beinrich beschwerte sich durch eine Gefandtschaft bei Waldemar, daß diefer von Bolgaft Geifeln genommen und bei den Rügern geheert habe2). Er verlangte Schadenerfat für den Einfall in fein Land. 3m andern Falle, fo lief er fagen, murde er Rache nehmen und Waldemars Land mit Rrieg übergiehen. Diefe Gefandtschaft mar noch nicht nach Danemark gekommen, als am 17. Februar 1164 ein gewaltiger Aufftand der Obotriten in Mecklenburg ausbrach3). Herzog Heinrich schrieb diefen Anschlag zu= erft Bijchof Absalon zu4). Als er aber erfuhr, daß Absalon daran unbeteiligt war, fandte er andere Boten nach Danemark, trug Waldemar einen Bergleich an und rief ihn zu gemeinsamem Zuge mit einer Flotte herbei5). Er felbst wollte mit Landtruppen gegen die Wenden vorgehen. Waldemar war zum Zuge bereit, da die Wol= gafter den Bertrag mit ihm gebrochen hatten 6). Es entsprach nur feiner Politik; denn hier mar ihm Gelegenheit geboten, feinen Gin= fluß in Bommern zu erweitern. Gine "politische" Berlobung zwi= schen Knut, dem jungen dänischen Königssohn, und einer Tochter Heinrichs bekräftigte das Bündnis?).

Ungefähr in der letzten Hälfte des Mai 1164 rückte Heinrich in Mecklenburg ein<sup>8</sup>). Anfang Juli stand er mit seinen Truppen in der Gegend östlich des Cummerower Sees. Sein Ziel war Demmin. Als Bortrupp hatte er die Grafen Adolf von Holstein, Reinold von Dietmarschen, Christian von Oldenburg und seinen Statthalter im Obotritenlande, Gunzelin von Schwerin, mit ihren Mannen vor ausgeschickt<sup>9</sup>). Sie trafen am 5./6. Juli bei Berchen<sup>10</sup>) auf ein ge=

<sup>1)</sup> Rtl. c. 120.

<sup>2)</sup> Rtl. c. 120.

<sup>3)</sup> Helmold II 2.

<sup>4)</sup> Rtl. c. 120.

<sup>5)</sup> Saro 796.

<sup>6)</sup> Rtl. c. 120.

<sup>7)</sup> Sago 795. Bgl. auch Ktl. c. 120.

<sup>8)</sup> Helmold II 4. Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 52 ff.

<sup>9)</sup> Saxo 796 hat nur Heinrich von Rateburg, Abolf von Holftein und Gunzelin. Auch nach ihm fielen "Adolphus et Regnaldus" (797). Die Ktl. c. 120 berichtet, daß zwei Grafen des Herzogs, Adalbrecht und Heinrich, in der Nacht erschlagen seien. Bgl. Mener, M. Ib. 76, 30, der für Heinrich von Rateburg Christian von Oldenburg einsett.

<sup>10)</sup> Stolle, Beschreibung und Geschichte der uralten, ehemals festen,

waltiges Wendenheer. In dem harten Kampfe fielen Adolf von Holstein und Reinold. Trotz großer Berluste — es sollen auf Seite der Sachsen 450 Mann gefallen sein<sup>1</sup>) — errangen die Sachsen den Sieg. 2500 erschlagene Wenden bedeckten das Schlachtfeld<sup>2</sup>). Das geschlagene Wendenheer zog sich auf Demmin zurück, das Heinrich der Löwe bald darauf einnahm und dem Erdboden gleich machen ließ. Heinrich rückte dann auf Gütkow vor, das die Einwohner verlassen hatten, und brannte auch diesen Ort nieder.

Unterdessen war die Dänenslotte nach Rügen gesegelt³). Absalon ging an Land, um von den Rügern Hilfstruppen zu erhalten, während der König nach Wolgast weitersuhr. Mit Hilse eines Dolmetschers übermittelte Absalon in einem Thing den Rügern seinen Austrag. Ein Zwischenfall — ein rügischer Jüngling hatte einem dänischen Krieger das Pferd entwendet — wurde gütlich beigelegt. Tetislaw von Rügen versprach, den Dänen Hilsstruppen zuzussühren. Darauf eilte Absalon dem Könige nach und traf ihn vor der Burg Wolgast<sup>4</sup>). Die Bewohner der Burg baten den König um einen Bergleich, gaben sich in seine Gewalt und stellten Geiseln<sup>5</sup>). Aber ohne daß es der König gewahr wurde, verließen sie des Nachts mit Weit und Kind die Burg, die Waldemar nun besetze und dem Oberbesehl Wethemanns anvertraute. Als die Einwohner Usedoms von

großen und berühmten Hansestadt Demmin, S. 548, nimmt als Ort der Schlacht den Hottenberg bei Verchen an. Ebenso Goeze, Geschichte der Stadt Demmin, S. 224. Rudloff, S. 20, zieht die Anhöhen am nordöstlichen Seesuser in Betracht. Nach Barthold II 167 A. 4 ist die Schlacht auf der westlichen Seite des Cummerower Sees geschlagen, weil ein Lager dicht dei Verchen zu gesährlich war und die zuerst Angegriffenen auf dem Wege nach Malchow die Feinde trassen. Dagegen wendet sich mit Recht Wigger, M. Id. 28, 150 A. 3, weil dann die Bezeichnung nach Verchen so unpassend wie nur möglich wäre. W. lehnt auch ab, daß die Sachsen vom westlichen Seeuser gekommen sind, da hier weite Wiesengebiete und schwierige Peeneübergänge vorhanden waren. Barthold erwähnt hier Stavenhagen ", Seschichte von Demmin 548. Es muß wohl heißen Stolle, Geschichte von Demmin, da nach unsern Erkundigungen Stavenhagen eine Geschichte von Demmin nicht geschrieben hat. Dieselbe Verichtigung gilt für Rudloff S. 164 A. 20, der sich wohl nur auf Varthold stütt.

<sup>1)</sup> Die 3ahl gibt die Ktl. c. 120.

<sup>2)</sup> Helmold II 4.

<sup>3)</sup> Sago 795.

<sup>4)</sup> Rtl. c. 120.

<sup>5)</sup> Von Verhandlungen spricht nur die Knytlingasaga. L. Giesebrecht, W. G. III 145, Barthold II 169, Olrik, Absalon I 135 berichten nichts davon.

der Ankunft Waldemars hörten, zündeten sie ihre Stadt an, damit sie den Feinden nicht als Aufenthaltsort dienen könnte<sup>1</sup>).

Der König zog dann zur Mündung des Peeneflusses) und zerstörte die Dunzabru<sup>3</sup>). Unter Absalons Aufsicht wurde die Peene von Pfählen und Hindernissen freigemacht<sup>4</sup>), so daß man in das enge Flußbett hineinsahren konnte. Wendische Reiter hatten das beobachtet, rückten nun zu beiden Seiten des Flusses heran und verwundeten durch ihre Geschosse mehrere Dänen. Als schließlich die Frechheit der Wenden zu groß wurde, sprang Peter, Elifs Sohn, mit seiner Schiffsbesahung ans Ufer, trieb sie zurück, büßte selbst aber seine Tapferkeit mit dem Tode.

Die dänische Flotte gelangte dann glücklich nach Stolpe<sup>5</sup>), wo auch die Sachsen unter Heinrich eintrasen. Um den sächsischen Kriezgern eine "Brücke" zum Übergang über die Peene zu schaffen, legten sich die dänischen Schiffe eng aneinander, so daß das ganze Heer Heinrichs auf das südliche Ufer<sup>6</sup>) hinübergesett werden konnte. Die Fürsten schlossen bei einer persönlichen Unterredung die oben erzwähnte Verlobung ihrer Kinder ab<sup>7</sup>).

Darauf kehrten beide Fürsten zurück8). Waldemar kam wieder

<sup>1)</sup> Saro 798.

<sup>2)</sup> Jum Unterschiede vom Peenestrom, dem westlichen der Mündungs= arme der Oder.

<sup>3)</sup> Ktl. c. 120. Bgl. dazu Balt. Stud. N. F. 29, 136 ff.

<sup>4)</sup> Sago 798/99.

<sup>5)</sup> Sago 798. Helmold II 4 nennt als Ort des Treffens nicht Stolpe. Beide Fürsten kommen später nach Stolpe. Ipse vero cum reliquo exercitu ivit in occursum Waldemari regis. Et abierunt sociata manu, ut depopularentur latitudinem Pomeranae regionis, et venerunt loco qui dicitur Stolpe. Die Ktl. c. 120 erwähnt, daß Heinrich von Grozum kommend, zu Waldemar an Bord ging, daß Waldemar am nächsten Morgen nach Stolve rudert, mahrend Beinrich nach Demmin guruckgeht und dort die Burg gang niederbricht. Gegen Wigger, M. 3b. 28, 151 A. 2 muß gefagt werden, daß Beinrich den Rönig nach dem Bericht der Anntlingajaga nicht an der Dungar-Brücke auffucht. Es ift in der Anytlingafaga auch von einer Berlobung in Stolpe nicht die Rede. Barthold II 168 läßt die Begegnung beider Fürften bei Stolpe ftattfinden. 2. Giefebrecht gibt die Unterredung ebenfalls bei Stolpe an. Gegenüber Giefebrecht hat Wigger recht, wenn er daran erinnert, daß Belmold den Ort der Begegnung nicht nennt. Dirik, Abfalon I 135, hat die Begegnung in Stolpe. Bgl. auch Balt. Stud. N. F. 29, 137 ff.

<sup>6)</sup> Heinrich kam nach Saro von Gügkow, das auf dem nördlichen Ufer Beene liegt.

<sup>7)</sup> Rtl. c. 120.

<sup>8))</sup> Sago 799. Die Rtl. c. 120 berichtet, daß Rafimir zu Waldemar kam.

zur abgerissenen Dunzabru. Hier erwarteten ihn die Slawen und baten um Frieden. Waldemar beabsichtigte, sich in Wolgast einen sessen Stützunkt zu schaffen und deshalb dorthin eine dänische Besatung zu legen. Aber alle seine Untersührer weigerten sich, mit ihren Mannschaften dort zu bleiben. Buris, ein Urenkel Sven Estrithsons, Sven, der spätere Bischof von Aarhus, und Christoph, Waldemars Sohn, die nach Wolgast hatten Vorräte bringen müssen, lehnten ab. Nur Absalon war mit seinen Seeländern für Anlegung des Stützunktes. Aber seine Unterstützung genügte dem Könige nicht.

Es war ein kluger Plan des Königs, ein Plan, der, wenn er verwirklicht worden wäre, vielleicht viele spätere Züge der Dänen unnötig gemacht hätte, ein Plan, der Wolgast zum Mittelpunkt der dänischen Herrschaft an der Südküste der Ostsee hätte machen können, von dem dann auch die nordische Kultur ihren Eingang in Pommern hätte sinden können. Er scheiterte an der Kurzsichtigkeit der Untersührer Waldemars.

Als die Wenden nur Waldemar Geiseln stellen wollten<sup>1</sup>), hielt der es für unredlich, ohne seinen Berbündeten zu verhandeln. Er benachrichtigte daher den Sachsenherzog durch Thorbern von dem Gesuch der Feinde und einigte sich auch mit ihm über die Friedens= bedingungen, die den Wenden auferlegt werden sollten. Erst dann nahm er die wendischen Geiseln in Empfang und schloß den Frieden ab.

Das Land um Wolgast wurde geteilt. Den einen Teil erhielt Tetissam, der Fürst von Rügen, den andern Herzog Kasimir und den dritten Prislaw, der Sohn Niklots, Waldemars Schwager<sup>2</sup>). Den Piraten, die in Dänemark zu plündern beabsichtigten, sollte die Peenemündung verschlossen bleiben. Heinrich der Löwe blieb im Besitze der Festen, die er in Slawien eingenommen hatte.

Der Erfolg war leicht errungen. Das Land Wolgast war dänissches Lehen geworden. Heinrich der Löwe hatte zwar sein Gebiet in der Gegend um Demmin erweitert, hatte aber zulassen müssen, daß Waldemar sich in Wolgast sestste. Der größere Erfolg war unzweiselhaft auf der Dänenseite. Würden sich aber nun auch die Wenden damit zufrieden geben?

Waldemar hatte eine rügische Besatzung in Wolgast zurücksgelassen. Durch allerlei Kriegslisten und Räubereien wurde diese von den Wolgastern derart gequält, daß sie die Stadt verließ<sup>3</sup>). Es ist möglich, daß die Rüger glaubten, die Dänen hätten ihre

<sup>1)</sup> Sago 799. Die Knytlingafaga ermähnt davon nichts.

<sup>2)</sup> Rach der Rtl. c. 120 erhielt Rasimir zwei Teile, der Rüger einen Teil.

Gegner aufgewiegelt<sup>1</sup>). Möglich ist aber auch, daß sie sich von den lästigen Fesseln der dänischen Hoheit zu besreien suchten, weil sie sich nämlich bald darauf Herzog Heinrich unterstellten<sup>2</sup>). König Waldemar zog daher noch im Herbst<sup>3</sup>) desselben Jahres (1164) gegen sie und verwüstete die Landschaft Walung<sup>4</sup>). Dabei zeigten Absalon und seine Seeländer mit ihren Schiffen solche Schnelligskeit, daß sie sieben Tage bei Hiddensoe auf den König warten mußten.

Im neuen Jahre (1165), gegen Ende des Winters<sup>5</sup>), befahl Waldemar ein neues Heeresaufgebot gegen die Rüger, um ihre Treuslosigkeit zu bestrasen. Er steuerte mit seiner Flotte nach Strela, zerstörte den Opserhain Bukow (Boeku)<sup>6</sup>) und zog dann hinauf nach Walung (Schaprode) und Arkona. Die Landschaft in der Umgegend von Wiek<sup>7</sup>) (auf Arkona) bis zu dem dortigen Marktsplat der Rüger (Altenkirchen?) wurde verheert. Darauf suhren die Dänen zurück nach dem Hafen Por<sup>8</sup>), vermutlich die Prohner Wiek, in der Nähe von Barhöft, und ruhten dort zwei Tage aus<sup>9</sup>). Nun sollte der südliche Teil der Insel Rügen angegangen werden. Absalon erhielt daher vom König den Auftrag, den Zudar zu plünsdern<sup>10</sup>). Der König, der bei Strela angelegt hatte<sup>11</sup>), wollte nachskommen.

Absalon ruderte in der Nacht nach dem Zudar, brandschatte die ganze Gegend und ritt dann hinauf nach Garz<sup>12</sup>). Da stellten sich ihm am Himmelfahrtstage (13. Mai) die Rüger entgegen<sup>13</sup>). Es kam zu einer großen Schlacht<sup>14</sup>). Als Absalon nämlich mit

<sup>1)</sup> Vgl. L. Giesebrecht, W. G. III 149.

<sup>2)</sup> Saro 800.

<sup>3)</sup> Bermutlich im September. Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 63.

<sup>4)</sup> Rtl. c. 120 (Schluß). Siehe Balt. Stud. N. F. 29, 104.

<sup>5)</sup> Ktl. c. 121. Bgl. Abschnitt Chronologie Balt. Stud. N. F. 29, 62.

<sup>6)</sup> Sago berichtet von der Zerftörung des Opferhains nichts, erwähnt auch die Plünderung von Walung nicht. Bgl. über die Lage Balt. Stud. N.F. 29, 128 ff.

<sup>7)</sup> Den Namen gibt die Anytlingasaga. Nach Saxo 800 wird nur Arkona geplündert.

<sup>8)</sup> Saro 800. Siehe Balt. Stud. N. F. 29, 122 ff.

<sup>9)</sup> Die Ktl. c. 121 gibt an, daß die Dänen nach Hiddensoe rudern und dort zwei Rächte ruhten.

<sup>10)</sup> Sago 800. Die Knntlingafaga erwähnt den Namen Zudar nicht.

<sup>11)</sup> Das berichtet nur die Anntlingajaga.

<sup>12)</sup> Ktl. c. 121. Absalon segelt an dem König vorbei nach Parez und reitet dann nach Garz.

<sup>13)</sup> Annn. Lund., Ryens., A.D.85, und Ann. Nestved. 821-1300, A.D.84.

<sup>14)</sup> Rtl. c. 121.

der Beute, die er in der Gegend von Garz geraubt hatte, zu seinen Schiffen zurückkehren wollte, folgte ihm eine starke Mannschaft der Wenden. Absalon durchschritt mit seinen Seeländern zwei Furten<sup>1</sup>). Er wollte die Rüger bewegen, durch die Furten zu folgen, damit er sie dann, wenn sie diese im Rücken hatten, angreisen konnte. Aber die Feinde waren vorsichtig und setzen nicht nach. Zum Kampskam es erst, als zwei verirrte dänische Nachzügler, die sich beim Plündern verspätet hatten, beutebeladen in die Feinde gerieten. Sie warsen sofort ihre Beute zu Boden, zogen die Schwerter und trieben die Gegner zurück. Allmählich mehrte sich die Zahl der Kämpser auf beiden Seiten, so daß ein scharfer Kamps entstand. Schließlich mußten die Rüger weichen. Die Seeländer töteten besonders die Pferde.

Als die siegreiche Mannschaft zurückkehrte, kam ihr in Schlachtereihe die seeländische Rudermannschaft entgegen, die durch einen Boten zufällig von dem Kampfe benachrichtigt worden war und Hilfe bringen wollte. Nun kehrten beide Abteilungen zu den Schiffen zurück.

Die Verluste der Wenden waren groß. Wohl übertrieben spricht die Anntlingasaga<sup>2</sup>) von 1100 Toten. Die Seeländer büßten nur 3 Tote ein<sup>3</sup>).

Als der Bischof gerade die Pferde auf die Schiffe treiben ließ, erschien auch der König mit den Jüten. Die Wächter, die ihm den Ausbruch Absalons melden sollten, hatten ihre Wachzeit verschlasen. Darüber war der König sehr erregt gewesen und hatte durch große Beschleunigung versucht, das Versäumte nachzuholen. Als er die Seeländer mit ihren Schiffen entdeckt hatte, hatte auch er zum Plündern an Land gehen wollen<sup>4</sup>).

Absalon, der ihm seinen Ersolg berichtete, riet ihm ab, da für ihn an Beute in dieser Gegend wohl kaum noch etwas zu holen sein würde. Der König, der Absalon zu seinem Siege beglückwünschte<sup>5</sup>), stand darauf von seinem Vorhaben ab.

Die dänische Flotte zog nun nach Strela zurück. Dort erregte die große Beute der Seeländer den Neid und die Unzufriedenheit der Jüten, die gern einen Teil davon genommen hätten. Jedoch

<sup>1)</sup> Die Schlachtschilderung findet sich bei Sago 801 ff. Nach der Knytlinga= faga spielt sich die Schlacht an einem See ab (Garzer See?).

<sup>2)</sup> Rtl. c. 121.

<sup>3)</sup> Ebenda.

<sup>4)</sup> Sago 802. Die Anytlingafaga berichtet bavon nichts.

<sup>5)</sup> Rtl. c. 121.

wagten sie nicht, das dem Könige zu sagen. Die Dänen griffen nun noch verschiedene Teile der Insel an, hausten hier mit Feuer und Schwert und suhren dann heim<sup>1</sup>).

Ju Anfang des Herbstes 11652) kehrte Waldemar mit seiner Flotte zurück, um nun die Ostseite der Insel Rügen zu verwüsten3). Die Dänen zerstörten zuerst die Saatselder, damit sich die Festen der Rüger nicht mit Borräten versorgen konnten. Als Waldemar dann vor die Burg Arkona rückte, machten die Berteidiger aus dem einzigen Tor der Burg einen Ausfall. Die Dänen wichen besehlssgemäß zurück, um die Wenden weiter von ihren Mauern abzuslocken. Diese waren aber vorsichtig und zogen sich in ihre Burg zurück, verfolgt von den Dänen. An das Tor aber wagten sich die Dänen nicht näher heran, damit ihre Pserde nicht durch Wurfspieße niedergestreckt würden. Nur Nikolaus, Thorbern und Buris sprengsten wagemutig gegen das Tor vor. Dabei wurden aber Thorbern und Buris durch Steinwürse verletzt.

Da die Rüger nicht aus ihren Mauern hervorkamen, schiffte die ganze dänische Flotte weiter zur Provinz Iasmund (Usmoda, Asund). Absalon führte wegen seiner Tapferkeit beim Borrücken die Borhut, beim Rückmarsch die Nachhut, während das Hauptheer unter des Königs eigener Führung stand. Ein großer Teil des Landes wurde geplündert, ohne daß sich die Wenden zum Kampfe stellten. Endlich kam es doch noch zum Jusammentressen mit den Wenden. Absalon hatte seine Reiter zum Plündern zerstreut. Er selbst behielt nur eine kleine Mannschaft bei sich. Da wurde ihm gemeldet, daß seine Seeländer von den Wenden umzingelt seien und ohne Hilse nicht entkommen könnten. Ungesäumt eilte er mit den Wenigen, die bei ihm waren, den Umzingelten zu Hilse die Seeländer Absalons Ankunft bemerkten, saßten sie neuen Mut und griffen die Feinde an, die nun eiligst slohen. In dem Kampfe zeichnete sich besonders Eskill aus.

<sup>1)</sup> Die Anytlingasaga hat in diesem Jahre nur einen Jug. Sie verknüpft wahrscheinlich den Herbstag Saxos mit dem Frühjahrszug. Bgl. Giesebrecht, W. G. III 150 A. 5, Barthold II 175 A. 1, Fock, Rüg.-Pom. Gesch. I 64 und Olrik, Absalon I 139.

<sup>2)</sup> In der Zeit zwischen den beiden Zügen hat Waldemar vielleicht einen Zug nach Norwegen unternommen. Bgl. dazu Balt. Stud. N. F. 29, 62 ff.

<sup>3)</sup> Sago 802 ff.

<sup>4)</sup> Saro hat Asmoda, die Knytlingafaga Afund. über die Lage Balt. Stud. N. F. 29, 104 ff.

<sup>5)</sup> Die Rtl. c. 121 berichtet, daß bei dem Rampfe der wendische Häupt= ling Dalemar seinen Tod fand.

Die Dänen zogen nun plündernd weiter bis zum Vorgebirge Gorum (Göhren)<sup>1</sup>) und fuhren dann nach der Insel Strela. Da die Rüger sich in ihrer Hoffnung auf die Hilfe der Sachsen schmähelich getäuscht sahen, kamen sie dorthin und baten um Frieden<sup>2</sup>). Sie zahlten Geld und stellten vier Geiseln.

In Strela ernannte Waldemar mit Zustimmung der dänischen Großen seinen Sohn Knut zum Mitkönig und zum zukünstigen Thronerben<sup>3</sup>).

Daß dem folgenden Kriegszuge eine große politische Bedeutung nicht zukam, zeigte sich schon dadurch, daß König Waldemar ihn nicht selbst führte. Es war lediglich ein Raubzug, ein Raubzug allersdings in ein bisher noch nicht berührtes Gebiet, das unmittelbar an die Besitzungen Heinrichs des Löwen heranreichte.

In den Fasten<sup>4</sup>) 1166 brach die dänische Flotte auf unter der Führung von Christoph, Absalon und Magnus<sup>5</sup>). Sie erreichte den Svoelder und verwüstete die Provinz Tribsees. In drei Absteilungen<sup>6</sup>), von denen die mittlere Christoph, die seitlichen Absalon und Magnus führten, griff man die Landschaft an. So groß ist die Verwüstung der Vörser gewesen, schreibt Saxo, daß sie noch jett (1187?) durch die sehlende Bebauung angezeigt wird<sup>7</sup>).

Auf dem Rückzuge führte Absalon die Nachhut. Er hatte nur 40 Reiter bei sich, mit denen er bei grimmiger Kälte alle Angriffe der Feinde zurückwies. Um keine Spur von Furcht zu zeigen, unterließ er es, eine Brücke, die von den Dänen über einen Fluß geschlagen war 8), hinter sich abzubrechen. (?)

Als er an das Meeresgestade kam, war die dänische Flotte in

<sup>1)</sup> über die Lage vgl. Balt. Stud. N. F. 29, 106.

<sup>2)</sup> Die Knytlingasaga weicht ab, indem sie den Friedensschluß bei Hid= densoe angibt.

<sup>3)</sup> Die Ktl. c. 120 berichtet diese Ernennung in Strela auf Waldemars Rückkehr vom Zuge nach Wolgast-Stolpe 1164. Wir setzen sie in den Herbst 1165, weil sie u. E. der Grund für die Empörung von Buris (1166) ist, der dadurch von der Thronsolge ausgeschlossen wird. Aussührlich stellt diese inner-politische Entwicklung, die uns hier nur beschäftigen kann, soweit sie die Politik der Wendenzüge berührt, Olrik, Absalon I 142 dar. Barthold, Giesebrecht und Rudloff übergehen diese Frage.

<sup>4)</sup> Ktl. c. 122. Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 65.

<sup>5)</sup> Bielleicht ein Sohn von Erich Lamb.

<sup>6)</sup> Nur Sago 806 ff.

<sup>7)</sup> Die Ktl. c. 122 spricht nur davon, daß das Land noch manches Sahr öbe lag.

<sup>8)</sup> Olrik, Absalon I 148 glaubt, daß dieser Fluß die Trebel gewesen ift. Es kommt wohl eher die Barthe in Betracht.

einen anderen Hafen gesegelt<sup>1</sup>). Wohl oder übel mußte er in der grummigsten Kälte weiterziehen. Die Pferde kamen beinahe um, und unter den Mannschaften konnte der Kälte wegen niemand beide Hände zugleich gebrauchen. Die Flotte aus Schonen war schon absgesegelt, kehrte aber widriger Winde wegen zu den übrigen Schiffen zurück. Iwanzig Tage<sup>2</sup>) hatte man im Flusse Svoelder auf günsftigen Fahrwind zu warten, ehe die Heimsahrt angetreten werden konnte.

Nachdem Waldemar im Jahre 1165 die Rüger zur Anerkennung seiner Lehnshoheit gezwungen hatte, konnte er daran denken, auch die abgesallenen Wolgaster zur Wiederherstellung des Vertrages von 1164 zu bringen<sup>3</sup>). Prislaw, der Schwager Waldemars, war jett von dort vertrieben worden<sup>4</sup>). Die Sachsen sollen ihn um seine Herrschaft gebracht haben, so berichtet Sazo<sup>5</sup>).

Im Sommer, wohl im Mai, des Jahres 1166, als schon in Dänemark die Aufrührer im geheimen am Werke waren, traf Walsdemar seine Vorbereitungen zum Kriegszuge und beachtete die Warsnungen seiner Freunde nicht. Er suhr nach Ostrozno (Wusterhusen) 6), besiegte hier die Einwohner und kehrte dann schnell zurück, als ihm der Aufstand im eigenen Lande unter der Führung von Buris gemeldet wurde?).

Buris, wie Waldemar ein Urenkel Sven Estrithsons, strebte nach der dänischen Krone<sup>8</sup>). Schon sein Bater Heinrich Skateler und sein Großvater Sven waren in Kämpse um die Königswürde verwickelt gewesen. Sven hatte den Königsnamen einst einen Tag getragen. Als Waldemar 1157 Alleinherrscher geworden war, hatte, er die Söhne Heinrich Skatelers für sich zu gewinnen gesucht. Knut wurde Herzog von Jütland. Nach seinem Tode 1162 übertrug Waldemar das Herzogtum auf Buris<sup>9</sup>). Trohdem hegte Waldemar Mißtrauen gegen ihn, nahm ihn 1162, obgleich er sich weigerte, als Begleiter mit auf die Reise nach Besançon. Buris hatte später

<sup>1)</sup> Sago 807. Bielleicht ift die Flotte nach Barhöft gefegelt.

<sup>2)</sup> Rtl. c. 122.

<sup>3)</sup> Sago 800 und 807. Die Wolgaster hatten die rügische Besatzung vertrieben und den Piraten wieder freien Ausgang aus der Peenemundung gewährt.

<sup>4)</sup> Bgl. L. Giefebrecht, W. G. III 154 A. 4.

<sup>5)</sup> Saro 815.

<sup>6)</sup> Siehe über die Lage Balt. Stud. N. F. 29, 130 ff.

<sup>7)</sup> Nur Sago 807.

<sup>8)</sup> Bgl. Olrik, Absalon I 142 ff.

<sup>9)</sup> Bgl. Reg. Dipl. Hist. Dan. Ser. I Tom. I, 231.

aber geschickt seine geheimen Buniche zu verbergen gesucht. Es mar Waldemar auch nicht gelungen, ihn dadurch unschädlich zu machen, daß er ihm die Landschaft Wolgaft übertragen wollte1). Buris konnte das Angebot in Gemeinschaft mit des Rönigs eigenem Sohn, und Sven, dem späteren Bischof von Marhus, ehrenhaft ablehnen. In den Rämpfen mit den Wenden zeichnete er fich besonders durch Rühnheit bei dem Angriff auf Arkona im Herbste des Jahres 1165 aus2). Nun war ihm im Herbst 1165 durch die Erhebung des kleinen Knut zum Thronerben und König jede Aussicht genommen, einmal die dänische Krone zu erlangen. Daher plante er den Aufstand, um sich gewaltsam in ihren Besitz zu segen. Im geheimen verhandelte er mit dem Rönig Magnus Erlingson von Norwegen um Unterstützung. Gegen beide hatte nun Waldemar vorzugehen3). So hatte sich hier also ein drohendes Gewitter am politischen Sim= mel Dänemarks zusammengezogen. Würde das nicht alle Erfolge im Wendenlande Berftoren, wenn die Wenden diefe Gunft ber Lage ausnukten?

Herzog Bogislaw von Pommern hatte sich inzwischen Heinrich dem Löwen unterworsen<sup>4</sup>). Nun wurde es Heinrich leicht, die Bundesgenossenschaft mit dem Dänenkönige als eine lästige Fessel abzuschütteln. Als er mit Waldemar an der Krempine (Holstein) zusammentras<sup>5</sup>), beschwerte er sich darüber, daß Waldemar seinen Dienstmann (miles) Bogislaw, ohne voraufgegangene Unfrage bei ihm als Lehnsherrn, mit Krieg überzogen habe<sup>6</sup>). Waldemar entgegnete darauf, daß er sich durch kein Herrenrecht die Freiheit beschränken lasse; Gewalt werde er mit Gewalt vergelten. Damit war das Bündnis beider Fürsten aufgehoben und der Konslikt ausgebrochen. Bald darauf erschienen, von Heinrich aufgestachelt, die wendischen Seeräuberschiffe an den Küsten Dänemarks und plünderten und heerten, wo sie nur konnten. Und nicht genug damit, auch von Schweden wurden die Feindseligkeiten gegen die Dänen

<sup>1)</sup> Sago 798.

<sup>2)</sup> Sago 803.

<sup>3)</sup> Bgl. Sago 808 ff. (die Knytlingasaga erwähnt davon nichts). Ann. Lund., Ryens., Sorani, A. D. 85, und Ann. Wald., Nestved. 1130—1228 und 821—1300, A. D. 84.

<sup>4)</sup> Sago 810: Henricus Bugislavi Danorum metu ad se decurrentis obsequium pactus.

<sup>5)</sup> Nur Sago 810 ff.

<sup>6)</sup> Gemeint sein kann vielleicht der Fastenzug gegen Tribsees im Jahre 1166. Mindestens ein Teil des sog. rügischen Festlandes hat zur Herrschaft der Pommernherzöge gehört. Bgl. Saro 749.

eröffnet<sup>1</sup>). Von allen Seiten von Feinden bedroht, befand sich Dänemark in einer kritischen Lage. In dieser bedrängten Lage mußte vorsichtig zu Werke gegangen werden.

Der Aufftand des Buris murde bald niedergeschlagen, eine norwegische Landung in Danemark vereitelt. Den flawischen See= räubern trat man kraftvoll entgegen. Gegen Heinrich suchte man die Wenden, die sich seiner Herrschaft unterstellt hatten, aufzu= wiegeln. Gottschalk, der der wendischen Sprache mächtig war, murde zu ihnen gefandt2). Er erinnerte fie daran, daß die Sachfen Niklot getötet, Briflam3) aus dem Lande vertrieben und die 3ming= burgen Rakeburg. Ilow und Schwerin angelegt hätten. In anderer Beife hatten die Danen den Rrieg nur geführt, um in Frieden gu leben. "Darum entfernt die Deutschen aus euren Landen, verbindet euch mit den Danen, jo könnt ihr euer Land befreien." Die Bor= ftellungen Gottschalks machten so großen Eindruck auf die Wenden, daß fie fich bald gegen die Sachsen erhoben, die Burgen Beinrichs im Wendenlande angriffen und Ilow eroberten. Das Spiel der Dänen war aber trügerisch gewesen. Als Heinrich der Löwe sich mit seinen Rräften den Wenden allein gegenüber nicht stark genug fühlte, rief er Waldemar um Silfe an. In einer persönlichen Unterredung an der Eider4) einigten sich beide Fürsten über einen ge= meinsamen Wendenzug. Sie versprachen sich, die Tribute aller Bölkerschaften, die fie zu Lande oder zu Waffer erwerben murden, zu teilen. Die Seeräubereinfälle in Danemark follten aufhören. Der Dänenkönig gahlte dafür Heinrich eine bestimmte Summe Geldes.

Heinrich rückte, wohl im September 1166, gegen Demmin vor, Waldemar gegen Wolgast<sup>5</sup>). Zu einer Belagerung von Wolgast kam es indessen nicht. Der Dänenkönig verwüstete nur die Umgebung der Stadt, rückte auch bis vor Usedom und brannte es von neuem nieder. Die Pommern mußten Geld zahlen und Geiseln stellen, um Frieden zu erhalten.

<sup>1)</sup> Saxo 858. Wir setzen sie in Übereinstimmung mit Olrik, Absalon I, 147, schon zu diesen Begebenheiten. Allerdings in das Jahr 1166, nicht wie Olrik zu 1167.

<sup>2)</sup> Saro 814.

<sup>3)</sup> Wigger, M. Ib. 28, 155, will Saxos Prisclavum zu Pribisclavum verbessern, was wir nicht billigen können. Prissaw war 1164 ein Teil der Herrschaft Wolgast unterstellt worden (f. S. 26). Aus dieser Herrschaft scheinen ihn die Sachsen vertrieben zu haben.

<sup>4)</sup> Helmold II, 6 und Sago 815 ff. Die Rnytlingafaga ichweigt darüber.

<sup>5)</sup> Nur Sago 817. Bgl. dazu Balt. Stud. N. F. 29, 65 ff.

Nachdem nun die Gefahr von Süden beseitigt war, konnte Waldemar im Jahre 1167 gegen Norden, gegen Norwegen, vorzgehen<sup>1</sup>). In dieser Zeit sagten sich die Rüger von der dänischen Herrschaft los<sup>2</sup>). Als sie aber im nächsten Frühjahr (1168) von den Vorbereitungen der Dänen zu einem Kriegszuge, ihres Abfalles wegen, hörten, schickten sie schleunigst einen Gesandten nach Dänesmark, um den König zu bewegen, auch dieses Heeresausgebot rücksgängig zu machen. Waldemar beharrte aber auf seinem Entschlusse. Daher mußten die wendischen Unterhändler mit der dänischen Flotte nach Hause zurücksahren.

Herzog Heinrich der Löwe hatte den Wendenfürsten besohlen, dem König der Dänen zu helsen, wenn er sich anschicke, fremde Bölker zu unterjochen. Darum führten auch die Pommernherzöge Bogislaw und Kasimir und der Obotritenfürst Pridislaw Waldemar Hilfstruppen zu. Gern hätte Heinrich an dem Kampse selbst teilsgenommen, doch er befand sich im Kampse mit den sächsischen Fürsten<sup>3</sup>), bei dem seine Anwesenheit unbedingt ersorderlich war. Mit den Wendenfürsten zog auch Bischof Berno von Mecklenburg<sup>4</sup>).

Eine neue Note kam nun in die dänische Politik. Man war zu der Ansicht gekommen, daß es nicht genügte, das widerspenstige, kraftvolle Bolk der Rüger mit Feuer und Schwert zu bekriegen. Auf diese Weise würden die Rüger wohl kaum dauernd unter die dänische Herrschaft gezwungen werden können. Man wollte daher unter dem stillen Zeichen des Kreuzes die dänische Oberherrschaft sest begründen, nachdem das Schwert seine Arbeit getan hatte  $^5$ ).

Am Pfingsttage (19. Mai) 1168 landete die dänische Flotte bei Rügen<sup>6</sup>). Man griff verschiedene Teile der Insel an und rückte dann gegen die starke Feste Arkona vor<sup>7</sup>).

Diese Feste lag auf dem erhabenen Gipfel eines Borgebirges, das noch heute ihren Namen trägt. Im Often, Süden und Norden

<sup>1)</sup> Sago 817.

<sup>2)</sup> Saro 821.

<sup>3)</sup> Helmold II 12: Et adiuverunt eum Kazemarus et Buggezlavus principes Pomeranorum, et Pribizlavus princeps Obotritorum, eo quod mandasset dux Slavis ferre auxilium regi Danorum, ubi cumque forte manum admovisset subiugandis exteris nationibus.

<sup>4)</sup> Helmold II 12: Et affuerunt illic pontifices Absalon de Roschilde et Berno de Magnopoli.

<sup>5)</sup> Bielleicht reizten auch die reichen Tempelschätze.

<sup>6)</sup> Rtl. c. 122. Bgl. über Jahr und Datum Balt. Stud. N. F. 29, 70 ff.

<sup>7)</sup> Sago 821 ff.

fielen die Felswände steil ins Meer hinab<sup>1</sup>). An der Westseite war aber die Burg durch einen 50 Ellen (etwa 33 Meter) hohen Wall umgeben, dessen untere Hälfte aus Erdschollen, dessen obere Hälfte aus Holzwerk mit eingesügten Erdschollen bestand. Die Wasserversjorgung war durch eine Quelle an der Nordseite der Burg gesichert. Ein geschützter Sang sührte zu ihr hin. Es mußte eine schwere Belagerung werden. Schon im Herbst 1165 hatten die Dänen von einer Belagerung Abstand genommen, weil sie aussichtslos erschien<sup>2</sup>). Aber wenn das Christentum mit der dänischen Herrschaft Eingang sinden sollte, dann mußte gerade diese Feste eingenommen und das Gögenbild des Swantewit, das in einem Heiligtum im Innern der Burg aufgestellt war, zerstört werden.

Die Dänen schritten nun zur Belagerung. Unter großer Unstrengung des gesamten Heeres ließ Waldemar aus den nahen Wäldern eine ungeheure Menge Holz herbeischaffen<sup>3</sup>). Die Immersleute mühten sich ab, aus den Stämmen Belagerungsmaschinen herzustellen. Waldemar meinte zwar, der heilige Beit<sup>4</sup>) würde schon, wenn sein Festtag gekommen sei (15. Juni), das Bollwerk des Heidentums zerstören; denn mit Recht müsse er die für ihr Unrecht bestrasen, die sein ehrwürdiges Andenken mit frevelhafter Versehrung entweiht hätten<sup>5</sup>). Doch wurden die Vorbereitungen zur Belagerung rüstig fortgesett.

Absalon verteilte die Plätze des Lagers unter die einzelnen Kriegerabteilungen und überwachte den Bau von Ställen und Zeleten. Eine Heeresabteilung bewachte die Zugänge zur Halbinsel (Wittow), damit den Burgbewohnern vom Inselkern kein Ersatz kommen konnte.

Aber auch die Berteidiger waren nicht mußig 6). Sie verram=

<sup>1)</sup> Der höchste Bunkt Arkonas liegt. 45 Meter über dem Meeresspiegel.

<sup>2)</sup> Bgl. G. 27 diefer Arbeit.

<sup>3)</sup> Nach Sago 828ff. Die Knytlingasaga und Helmold geben von der Belagerung keinen näheren Bericht.

<sup>4)</sup> Bgl. über den heiligen Beit Wigger, Meckl. Unn. 144 ff., Fock, Rüg.= Pomm. Gesch. I 101 und L. Léger, La Mythologie Slave 76 ff.

<sup>5)</sup> Sazo 828 leitet den Namen Swantewit von Sanctus Vitus ab. Belsschw weist aber (ebenda) mit Recht darauf hin, daß die Wurzeln des Namens Swantewit ohne Zweisel slawischen Ursprungs sind. Bgl. auch L. Niederlé, Slovanske Starozitnosti Oddil Kulturni Dilu II S. 136 ff.

<sup>6)</sup> Biesner, Gesch. von Pommern und Rügen, S. 160, erwähnt Granza als Befehlshaber der Burg. Das geht nicht aus Sazo hervor. Granza selbst sagt nur, daß er nicht zu den Burgbewohnern gehöre, sondern mit Hilfstruppen dahingekommen sei.

melten das Tor der Feste durch einen ungeheuren Erdhausen, um es so unangreisbarer zu machen. Der Zugang selbst wurde noch durch zusammengesügte Rasenstücke verschlossen. Die Rüger fühlten sich so sicher, daß sie den Turm, der über dem Tore erbaut war, unbesetzt ließen. Sie meinten, daß er durch Feldzeichen und Adler hinreichend geschützt sei. Unter den Adlern befand sich die heilige Staniza, die sich besonders durch ihre Größe und Farbe auszeichenete. Dieses Banner genoß göttliche Berehrung, und die Rüger glaubten, daß es sich selbst verteidigen könne.

Mehrere Tage waren mit den Arbeiten vergangen. Da begannen eines heißen Tages in der Mittagszeit übermütige Troßknaben gegen den Wall zu laufen und mit der Schleuder kleine Steine gegen die Verteidigungswerke der Feste zu wersen. Die Verteidiger hielten es für unwürdig, solchen kindlichen Spielen mit den Waffen ent= gegenzutreten. Sie hatten vielmehr ihren Spaß daran. Erst als auch Jünglinge und Männer herzueilten, entwickelte sich ein Kamps.

Da machte einer der Angreifer<sup>1</sup>) die Entdeckung, daß sich in dem großen Erdhausen, den die Berteidiger draußen vor dem Tore ausgeschüttet hatten, ein tieser Spalt gebildet hatte. Wahrscheinlich war die Erde von der Sonnenhiße zusammengetrocknet. Der Spalt zwischen Erdhausen und Turm war so groß, daß ein Mann hineinskriechen konnte. Da der Turm darübergebaut war, so konnte der Spalt von oben, von seiten der Besahung, nicht bemerkt werden. Der kühne Jüngling bat nun seine Genossen, sie möchten ihre Lanzen in die Rasenstücke hineinstecken, damit er an ihnen wie auf einer Leiter emporklimmen könne. Als er glücklich hinaufgelangt war, forderte er Stroh, um Feuer anzulegen. Da kam gerade ein mit Stroh beladener Wagen heran. Schnell riß man die Strohbündel herunter und reichte sie dem kühnen Kletterer mit der Lanzenspiße hinauf. Nachdem er das Feuer angelegt hatte, glitt er unversehrt wieder herunter.

Diese Vorgänge waren von den Verteidigern nicht bemerkt worben. Als sie plöglich den Rauch des Feuers erblickten, waren sie zuerst starr vor Schrecken und wußten nicht, ob sie kämpsen oder löschen sollten. Unterdessen dehnte sich das Feuer weiter aus und fand reiche Nahrung in dem Holzwerk der oberen Wallhälfte. Da ließen die Burginsassen die Angriffe der Dänen unbeachtet und suchten das Feuer zu löschen. Bald sehlte es aber an Wasser, man

<sup>1)</sup> Fock, Rüg.-Pomm. Gefch. I 77 meint, daß das ein Pommer gewesen sei. Sbenfo Wigger, M. 3b. 28, 179, weil sonst Sazo immer die Helden zu nennen pflegte. Erwiesen ist es nicht, kann aber möglich sein.

griff zur Milch. Aber auch das war vergeblich. Die Flammen fraßen sich immer weiter und weiter, unterstützt von den Dänen, die den Brand auf jede Art und Weise schürten und dazu noch gleichseitig angriffen. So mußten die Belagerten in Rauch und Qualm ausharren.

Die Kunde von den Borgängen verbreitete sich wie ein Lauffeuer durch das Lager der Dänen. Als König Waldemar verwundert über das Geschrei aus seinem Zelte kam, erblickte er den Rauch. Sogleich befahl er Absalon zu erkunden, ob das Feuer so wirksam sei, daß die Feste erobert werden könne. Absalon eilte darauf, mit Schild und Helm bewaffnet, bis an das Tor, das die dänischen Krieger eben stürmen wollten. Er hieß sie lieber das Feuer schüren und spornte die junge Mannschaft zu größerem Eiser an. Schon brannte der Turm lichterloh und bald stürzte sein Gebälk krachend zusammen. Das Flammenmeer verzehrte auch die heilige Staniza und alle anderen heilig geachteten Feldzeichen.

Nachdem Absalon dem Rönige Bericht erstattet hatte, rief dieser sofort einen Rriegsrat zusammen, in dem der Sturm auf die Burg beschlossen wurde. Mit großem Mute fturmten die Danen und mit ihnen im Wetteifer die Pommern, geführt von ihren Bergogen Rafi= mir und Bogiflam, gegen die Feste an. Aber auch die Berteidiger achteten ihres Lebens nicht. Unter den Geschoffen der Unfturmenden, durch die Feuersbrunft bedroht, hielten fie aus und wollten lieber, wie Sago Schreibt, mit dem von den Batern überkommenen Befestigungswerk untergehen, als deffen Zerstörung überleben. Ein dänischer Jüngling, der aus Ruhmbegierde den Wall emporkletterte. murde tödlich getroffen. Besondere Broben ihrer Tapferkeit gaben die Pommern. Der Rampf ging hin und her. Schlieflich machte die Glut des Feuers und der Andrang der Angreifer die Lage für die Berteidiger immer schwieriger. Sie entschlossen sich endlich, mit den Dänen zu verhandeln. Die Dänen verlangten aber vor den Ber= handlungen, daß sie mährend der Waffenruhe das Feuer nicht löschten. Dazu mußten sich die Berteidiger bereitfinden. Der dä= nische Kriegsrat trat erneut zusammen und stellte folgende Be= dingungen:

- 1. Herausgabe des Gögenbildes in der Burg und des gesamten Tempelschatzes,
- 2. Freigabe der gefangenen Chriften ohne Lösegeld,
- 3. Annahme des Chriftentums nach dänischem Ritus,
- 4. Übergabe der dem Gögen gehörigen Acker und Güter an die driftliche Priefterschaft,

- 5. Rriegsfolge auf Ersuchen des Rönigs,
- 6. Zahlung eines jährlichen Tributs (für jedes Joch Ochsen je 40 Silberpfennige) und
- 7. zur Bürgschaft für die Erfüllung dieses Vertrages die Stel- lung von 40 Geiseln.

Das dänische Kriegsvolk war mit diesen Bedingungen unzu= frieden, weil es plündern wollte. Es drohte fogar, den König im Stich zu laffen, wenn er seinem Bunfche nicht willfahre. Der Rönia rief darauf einen dritten Rriegsrat zusammen. In diesem trat aber Absalon für die oben erwähnten Bedingungen gegen die Bünsche der dänischen Rrieger ein. Er erinnerte daran, daß nur die obere Sälfte des Walles in Asche gelegt sei, daß aber das Feuer der unteren Hälfte nichts anzuhaben vermöge, und diefe fei schon wegen ihrer Sohe nicht leicht zugänglich. Die Verteidiger hätten außerdem fast alle Brandstellen mit Lehmklößen ausgebeffert, und schließlich sei das Feuer nicht nur den Berteidigern, sondern auch den Angreifern hinderlich. Man müßte sich also auf eine lange Belagerung gefaßt machen. Es sei aber auch politisch klug, Arkona schonend zu behandeln, um nicht die Verteidiger der andern festen Bläte auf Rügen zu verzweifeltem Widerstande zu entflammen. Auch Erzbischof Es= kill1) war Absalons Meinung, und so wurde der Kampf trot des Murrens der dänischen Rrieger unter den erwähnten Bedingungen eingestellt. Noch am selben Tage stellten die Berteidiger der Burg Geiseln. Teils waren es Rinder, teils traten bis zum folgenden Tage Eltern für ihre Rinder ein.

In der nächsten Nacht verlangte ein Rüger, Granza, durch Bermittlung des dänischen Dolmetschers Gottschalk, Absalon zu sprechen.

<sup>1)</sup> Eskill ift nach den Ann. Colbaz. MGSS 29, 175 im Jahre 1167 aus Rom zurückgekehrt. Hoc anno Danorum archiepiscopus Eskillus Roma rediit. Siehe auch BUB I 483 (1166). Die Ann. Dan. von Ellen Jorgenfen bringen diese Notig, weil heute in der Handschrift nicht mehr lesbar, leider nicht (A. D. 43 A. u.). Nach dem Necrologium Lund. 48 (Königslifte) kehrt Eskill im 14. Jahre Waldemars zurück. Danach braucht noch nicht, wie C. Weibull, Sago, Krit. Undersökn. 252 will, feine Rückkehr 1168 gefett gu werden. Waldemars 14. Regierungsjahr reicht vom 23. Oktober 1167 bis gum 22. Oktober 1168. Beide Quellenftellen ließen fich alfo vereinigen, wenn man Eskills Rückkehr in die Beit zwischen dem 23. Oktober 1167 und dem 1. Januar 1168 ansett. In den Reg. Dipl. Hist. Dan. Ser. I Tom. I 240 ift ein Privileg Eskills für das Rlofter Weng ermähnt. Jahr und Ort der Ausstellung find nicht angegeben. Gine Ausstellung 1168 in Clairvaur, wie es von den Herausgebern angenommen wird, braucht der Teilnahme Eskills an dem Rugenzuge nicht zu widersprechen, da E. ja vor Pfingften 1168 (19. Mai) zurückgekehrt fein kann.

Granza war von Garz mit Hilfsmannschaften den Burgbewohnern von Arkona zur Unterstützung gesandt und bei dem Kampse verwundet worden. Er bat nun Absalon, den Garzern (Karentinern) die Nachricht von dem Falle Arkonas überbringen und ihnen unter den gleichen Bedingungen zur Übergabe raten zu dürsen. Absalon bewilligte im Auftrage des Königs einen eintägigen Wafsenstillstand unter der Bedingung, daß der Bertrag keine Geltung haben solle, wenn Granza sich nicht mit den Vornehmsten Rügens am folgenden Tage an dem seiner Heimatburg zunächst gelegenen Gestade einsgesunden hätte.

Am folgenden Tage (13. Juni) begaben sich Esbern, Absalons Bruder, und Suno Ebbissohn<sup>1</sup>) auf Befehl des Königs in die Burg, um das Gögenbild zu vernichten. Sie drangen in die Halle des Heiligtums ein. Das innere Gemach des Tempels war durch Purpurvorhänge zwischen vier Psosten abgeschlossen. Die äußere Bewandung, die den Innenraum umschloß, trug ein Dach. Das Gögenbild selbst überragte an Größe jede Menschengestalt<sup>2</sup>) und hatte vier Köpse und ebensoviele Hälse. Je zwei Gesichter waren, nach rechts und links blickend, sowohl nach der Brust als auch nach dem Rücken gerichtet. In der Rechten hielt der Gott ein Horn, das aus verschiedenem Metall hergestellt war. Allzährlich pslegte es der Priester mit Met zu füllen, um aus dem Berhalten der Flüssigigkeit die Ernteerträge des nächsten Jahres zu prophezeien. Die Linke ruhte auf der Hüssen dem Gögenbild besanden sich Sattel und Zaum und ein ungemein kunstvoll gearbeitetes Schwert.

<sup>1)</sup> Die Ktl. c. 122 berichtet, daß der König Suno Ebbissohn (Balke) beauftragt habe, mit einigen Männern den Götzen niederzuhauen. In der Begleitung Sunos wird Bischof Sven genannt. Nach MUB I 91 soll auch Bischof Berno dabeigewesen sein. Die Urkunde ist aber nach Salis, Arch. f. Urkundenforsch. I 273, gefälscht.

<sup>2)</sup> Nach Schuchhardt, Situngsber. d. Pr. Akad. d. Wiss. 1921, 2 hist. phil. Kl. Rethra und Arkona (S. 771 ff.), soll das 8—9 m hohe Standbild 1,80 m Grundfläche gehabt und 0,60 m tief in den Boden eingegriffen haben. Wir bezweiseln, daß das so hohe Standbild dann eine genügende Standsestigkeit hatte. Wir glauben vielmehr, daß das Gözenbild vielleicht dieselbe Höhe wie die Statuen in Garz hatte. Dort kann Absalon, auf einem Fuß des Gözen stehend, mit dem Beil sein Kinn erreichen. Absalons Skelett von den Schultern bis zu den Füßen war nach den Untersuchungen im Jahre 1827 zwei Ellen, 14—16 Joll lang (1 Elle = 25 Joll), ungefähr nach unserm Maß 1,60 m. Rechnet man für Hals und Kopf noch etwa 30 cm hinzu, so müßte Absalon 1,90—2,00 m groß gewesen sein. Der Göze in Garz hätte daher wohl eine Höhe von 3—4 m gehabt. Bgl. Müller-Belschow, Sazo 842 A. 3, L. Léger, La Mythologie Slave S. 53 ff.

Eine große Menge Zuschauer hatte sich vor dem Heiligtum an= gefunden. Sie hofften, ein Strafgericht an den Berftorern zu feben. Die Danen riffen zuerft die Borhange ab. Das gange Gebäude mar rings mit Burpur behangen, der glänzend aussah, aber schon fo morich war, daß er eine Berührung nicht aushielt. Dann gingen die Danen mit größter Borficht zu Werke, um die Statue gu fällen. Sie wollten beim Umfturgen des Bildes nicht getroffen werden, da= mit es nicht bei der Zuschauermenge heiße, Swantewit habe die Frevler, die fich an feinem Standbilde vergriffen hatten, kraft feiner göttlichen Allmacht geftraft. Als Arthiebe den unteren Teil der Schienbeine des Gögen trafen, fank das Bild rückwärts und lehnte fich an die benachbarte Band. Suno befahl darauf, mit gleicher Behutsamkeit die Wand niederzureigen. Als das geschehen war, fturzte der Götze mit lautem Rrach zu Boden. Dabei foll der Teufel in der Gestalt eines wilden Tieres aus dem Innern des Tempels entwichen sein.

Die Burgleute wurden nun aufgefordert, Stricke um das Gößensbild zu legen, und es so aus der Burg zu schleppen. Das wagten sie aber auch jett noch nicht, da sie sich vor dem Zorne Swantewits sürchteten. Sie beauftragten Gefangene und fremde Handelstreisbende, das Bild in das christliche Lager hinauszuziehen. Unter den Klagen einiger, dem Hohn anderer Heiden und unter schweisgender Beschämung des klügeren Teils der übrigen Menge schleifte man Swantewit in das dänische Lager hinaus. Dort wurde er von dem zusammenströmenden Kriegsvolk bestaunt. Als die niederen Krieger sich entsernt hatten, traten auch die Vornehmen herzu, um sich ihn anzusehen. Um Abend aber kamen die Köche und zerskleinerten ihn in Stücke, welche sie auf das Herdseuer legten.

Im Laufe des Tages hatten die Dänen noch die sehlenden Geiseln der Rüger in Empfang genommen. Ubsalon, Berno von Schwerin<sup>2</sup>) mit den Schreibern der Fürsten waren in der Burg, um den Rügern den christlichen Glauben zu verkündigen. 1300 Heiden wurden an einem Tage getauft<sup>3</sup>). Der Gögentempel wurde

<sup>1)</sup> Rach der Ktl. c. 122 werden die Rüger dazu gezwungen, den Göten hinauszuschleppen.

<sup>2)</sup> Helmold II 12 und Ktl. c. 122. Berno foll nach der gefälschten Urskunde MUB I 91 die Rüger zur Annahme des Christentums gezwungen haben. Absalon wird von Sago bei dem Bekehrungswerk nicht erwähnt.

<sup>3)</sup> Die Jahl gibt die Ktl. c. 122. Bgl. Ann. Waldem. A. D. 84, Ann. Lund., Ryens., Sorani, A. D. 85 und Ann. Colbaz., A. D. 43. Nach der Knytlingasage geloben die Burgleute Waldemar und Absalon Gehorsam.

ganz niedergerissen und verbrannt<sup>1</sup>). Aus dem Holze, das für die Belagerungsmaschinen herangeschafft war, baute man ein christliches Gotteshaus. An einem festgesetzten Tage sollte auch der Tempelsichat des Swantewit ausgeliesert werden.

Absalon machte sich noch in der Nacht (13./14. Juni) mit 30 Schiffen auf den Weg nach Garz (Karenz)<sup>2</sup>), wohin ihm der König im Morgengrauen folgen sollte. Als er sich der Südküste Rügens näherte, erwartete ihn schon Granza mit dem Fürsten (rex) Tetislaw<sup>3</sup>), dessen Bruder Jaromar und den Vornehmsten Rügens. Unter denselben Bedingungen, die den Einwohnern von Arkona gestellt waren, übergaben diese auch ihre Feste Garz. Absalon behielt die Führer der Rüger auf dem Schiff zurück und vertraute sie der Obhut seines Bruders Esbern an. Er selbst ging mit dem rügischen Fürsten Jaromar, dem Vischof Sven von Aarhus und 30 Besgleitern nach Garz. Den größeren Teil seiner Krieger schickte er aber auf Vitten der Garzer unterwegs zurück, damit nicht durch sie ein Streit in Garz erregt werde.

Die Feste Garz war von Sümpfen und Seen umgeben und hatte nur einen einzigen Zugang durch eine schwierige sumpfige Furt. Vor der Stadt (urbs) erhob sich ein Hügel. Hinter ihm lag das Tor zwischen dem mittleren Walle und einem Sumpf.

Durch dieses Tor strömten die Garzer heraus — 6000 sollen es nach Sazo gewesen sein<sup>4</sup>) — stellten sich zu beiden Seiten des Weges auf, indem sie die Speerspize in den Boden steckten. Bischof Sven

<sup>1)</sup> Sago 839 ff.

<sup>2)</sup> Da Absalon zu dem Garz am nächsten gelegenen Gestade verabredungs= gemäß kommen wollte, fo muß dafür die Gudkufte Rugens angenommen merben. Lag die danische Flotte im Biecker Bodden, fo murde der kurzefte Weg durch den Strelasund geführt haben. Diese Innenfahrt ift auch wohl deshalb anzunehmen, da fie den Dänen ichon bekannter mar. Ubfalon hatte ja ichon 1165 eine Nachtfahrt etwa von Siddensoe nach dem Zudar unternommen. Möglicherweise könnte Absalon auch nördlich des Zudars in der Buddeminer Wieck gelandet fein. Aber gu welcher Infel kehren dann die Danen fpater Burück? Der Gudkufte Rugens ift die Infel Bilm vorgelagert. Saas, Ur= kona im Jahre 1168, S. 54, sieht als die Insel, zu der die Dänen nach Gin= nahme von Garg fahren, ben Danholm bei Stralfund an. Die Infel foll nach ihm auf dem Rückwege der Danen in die Beimat gelegen haben. Davon ift in den Quellen nichts gejagt. Wir find vielmehr der Unficht, daß die Danen nach der Ginnahme von Garg gu der Infel Bilm gekommen find. Bgl. Olrik, Abjalon I S. 194. Der Weg um die Oftkufte Rugens kommt kaum in Betracht, felbft bann nicht, wenn wir etwa an der Gudfpige der heutigen Salb= infel Mönchgut eine Durchfahrt ansetten zwischen Mönchgut und Ruben.

<sup>3)</sup> Fürft ber Rüger mar Tetiflam, nicht Rage, wie Biesner G. 160 angibt.

<sup>4)</sup> Die 3ahl ift wohl übertrieben. Barthold II 193 macht darauf auf-

fragte Absalon verwundert, was das bedeuten solle. Absalon antwortete, man möchte alles vermeiden, was irgendwie nach Furcht aussehen könne. So kam der kleine Trupp durch die Reihen der Garzer, die sich wie beim Gebet verneigten<sup>1</sup>). Bald schlossen sich die Garzer dem Einzuge an. In den engen Straßen der Stadt machte sich ein wachsender Gestank bemerkbar, der durch die Unreinlichkeit hervorgerusen war und die Gemüter sehr bedrückte.

Die drei Gögentempel des Ortes verrieten, wie Saxo sagt, edle Kunst. Der größte von ihnen stand in der Mitte eines Borplages. Purpurvorhänge an Stelle der Wände schlossen auch hier das Gögenbild ab. Ein schräges Dach ruhte darüber auf einigen Säulen. Entsernte man die Vorhänge, so erblickte man den Rugiawit in scheußlicher Häßlichkeit; denn die Schwalben hatten in seinem Standbild genistet und ihn mit ihrem Kot beschmußt. Un seinem Wehrsgehenk hingen sieben Schwerter; ein achtes hatte er in der Hand. Er war so groß, daß Absalon, wenn er sich auf die Füße des Gögen stellte, mit dem Beile sein Kinn erreichen konnte<sup>2</sup>). Der Siebenzahl der Schwerter an dem Wehrgehenk entsprach die Siebenzahl der Köpfe des Gögen.

Die dänischen Begleiter hieben nun mit ihren Beilen zum größten Entsehen der Garzer in die Schienbeine des Gößen. Bald darauf siel der Rumpf mit lautem Rrach zu Boden. Da die Frevler keine Strase tras, wandten sich die Städter mit Berachtung von diesem Gott ab. Auch den fünsköpsigen Porewit und den vierköpsigen Porenuz<sup>3</sup>) ereilte dasselbe Schicksal. Als aber Absalon den Einswehnern aufgab, die Statuen zu verbrennen, widersetzen sie sich und baten ihn, sie außerhalb verbrennen zu lassen, um eine Feuerssbrunst in ihrer enggebauten Stadt zu vermeiden. Absalon willigte ein, verlangte aber, daß sie dann ihre Gößenbilder hinausziehen sollten. Aber auch jetzt noch weigerten sich die Garzer. Zuletzt, als Absalon sie eindringlich darauf hingewiesen hatte, daß die Gößen sich nicht selbst helsen könnten, schleppten sie sie hinaus. Bischof Sven stellte sich auf eine dieser Gestalten und ließ sich mit hinausziehen, um die Ohnmacht der Gößen zu beweisen.

merksam, daß für diese Bahl in der Burg kein Plat mar. Bgl. auch L. Giesebrecht, W. G. III 179.

<sup>1)</sup> Sago 840 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. S. 39.

<sup>3)</sup> In der Knytlingasage heißen die drei Götzen Rinvit, Turupid und Puruvit. Bgl. darüber L. Giesebrecht, Balt. Stud. 6, 145ff., L. Léger, La Mythologie Slave 104 ff. und Niederlé, Slovanske Starozitnosti Dilu II S. 148 ff.

Danach weihte Absalon im Weichbilde der Stadt drei Kirchhöfe und kehrte am Abend mit Jaromar zu den dänischen Schiffen zurück. Er zwang diesen, mit ihm zu speisen.

Am nächsten Tage (15. Juni) machte sich Absalon mit den Priestern auf, um in Garz zu taufen. 900 Einwohner nahmen das Christentum an<sup>1</sup>). Im dels Kirchen wurden in verschiedenen Orten gebaut<sup>2</sup>) und elf Kirchhöfe geweiht<sup>3</sup>). In derselben Zeit<sup>4</sup>) verließen die pommerschen Herzöge Bogislaw und Kasimir das dänische Heer<sup>5</sup>). Sie hatten gehofft, Kügen als Belohnung für ihre Dienste zu erhalten, sahen sich aber schwer enttäuscht. Aus den Bundesgenossen wurden nun erbitterte Feinde der Dänen.

Die Dänen segelten am Abend des zweiten Tages (15. Juni) zu einer kleinen Insele), die der südlichen Rüste Rügens vorgelagert war. Dorthin brachten die Rüger ihre Tempelschätze in sieben Kisten.

Wenn man der Knytlingasaga?) Glauben schenkt, so zogen die Dänen noch nach Iasmund (Usund) und verbrannten hier den Gögen Pizamarr. Einen letzen Gott in Usund, Tjarnaglofis), den Siegesgott mit dem silbernen Schnurrbart, bekamen die Dänen erst im dritten Iahre darauf in die Hände<sup>9</sup>). Im ganzen Lande aber wurden 5000 Heiden getauft. Kirchlich wurde die Insel Rügen dem Bistum Roeskilde und damit dem Erzbistum Lund unterstellt<sup>10</sup>).

<sup>1)</sup> Ktl. c. 122. Auch Jaromars Taufe sehen wir hierher. Bgl. Ann. Wald. (1170), A. D. 84 und Ann. Ryens. (1170), A. D. 85. L. Giesebrecht, W. G. III 181 will die Taufe (nach den Ann. Wald.) zu 1170 sehen. Aber die Annalen haben offenbar mit der Bekehrung Rügens die Einnahme von Arkona und Garz gemeint und nur das Jahr falsch angegeben. Bgl. auch Ann. Lund. A. D. 85 und ebenda Ann. Sorani und Vetus Chron. Sialand. SSM II 41. Den Tag geben die Ann. Waldem und Lund. Siehe auch Wigger, M. 36. 28, 174.

<sup>2)</sup> Helmold II 12. Die Ktl. c. 123 spricht von elf Kirchen, die zu Leb= zeiten Waldemars errichtet wurden.

<sup>3)</sup> Rtl. c. 122.

<sup>4)</sup> Sago 845.

<sup>5)</sup> Mit ihnen gingen auch wohl Pribiflam und Berno.

<sup>6)</sup> Giesebrecht läßt die Schätze nach Jasmund bringen (W. G. III 180), Barthold II 197 nach Koos. Wir halten mit Fock, Rüg.=Pomm. Gesch. I 90 und Olrik, Absalon I 194 den Vilm für die Insel.

<sup>7)</sup> Rtl. c. 122.

<sup>8)</sup> Bener, M. 3b. 37, 127 nennt ihn Czernoglown. Cbemfo Leger.

<sup>9)</sup> Un einen Ubschluß der Rämpfe etwa "im dritten Jahre danach" benken wir dabei nicht. Aus der Anytlingasaga geht auch nicht hervor, daß der Göge bei einem Kriegszuge in die Hände der Dänen fiel.

<sup>10)</sup> Reg. Dipl. Hist. Dan. Ser. I Tom. I 241, PUB I 52 und Jaffé, Reg. Pont. Rom. II 11645.

Nach der Rückkehr nach Dänemark<sup>1</sup>) sandte Absalon neue Priester nach Rügen, die sich nicht mehr auf Kosten der Eingesborenen, sondern auf eigene Kosten den Unterhalt beschafften. Die früheren Priester wurden zurückgerufen. Es sehlte nicht an Wunsdern, die sich unter den neuen Christen zutrugen. Sazo berichtet von einem Gottesurteil in Sachen eines unschuldig des Ehebruchs angeklagten Weibes<sup>2</sup>).

Absalon und Christoph zogen noch einmal aus, vielleicht noch im Jahre 1168, um die Piraten aus ihren Schlupswinkeln an der rügischen und vorpommerschen Küste zu vertreiben<sup>3</sup>).

Die Eroberung Rügens war durch diesen Kriegszug vollendet und damit der seste Grund zur dänischen Herrschaft an der Ostsee gelegt. Die Frage war nun, wie sich Heinrich der Löwe zu diesem dänischen Ersolge stellen würde.

In der Zeit, als Waldemar gegen Rügen zog, war Heinrich mit den sächsischen Fürsten in heftige Kämpfe verwickelt gewesen<sup>4</sup>). Sobald aber hier um Mitte Juli 1168<sup>5</sup>) durch die Bermittlung des Kaisers Friede geschlossen war, schickte Heinrich sofort Gesandte an König Waldemar, verlangte rügische Geiseln und die Hälfte des Zinses, den die Küger gegeben hatten<sup>6</sup>). Unverrichteter Dinge kehrten Heinrichs Gesandte wieder zurück. Erzürnt rief Heinrich nun die Fürsten der Wenden zu sich und trug ihnen auf, sich und ihn an den Dänen zu rächen. Diese gehorchten mit Freuden. Eine gewaltige Zahl von Seeräuberschiffen überschwärmte plündernd die dänischen Inseln. Zahlreiche Schäte wurden den Dänen wieder absgenommen, eine große Menge Dänen gesangen und auf den wens dischen Märkten verkauft. 700 gesangene Dänen hat man an einem Marktage zu Mecklenburg gezählt, so berichtet Helmold.

Dänemark litt schwer unter diesen Plünderungen. Ein Biertel der gesamten waffenfähigen Mannschaft war ständig unter den Waffen<sup>7</sup>). Absalon und Christoph besonders traten den Feinden

<sup>1)</sup> Biesner, S. 162 gibt an, daß das dänische Heer im November wieder abzog. Davon sagen aber unsere Quellen nichts.

<sup>2)</sup> Sago 845. Olrik, Abjalon I, 195 schließt daraus auf Anwendung der dänischen Rechtsformen.

<sup>3)</sup> Saro 846: Qui (Absalon et Christophorus) domestici freti limitibus non contenti, etiam Rugiana littora ac Leuticios scrutabantur anfractus.

<sup>4)</sup> Helmold II 13.

<sup>5)</sup> S. Wilhelm v. Giesebrecht, Gesch. d. dtich. Kaiserzeit V, 2, S. 614.

<sup>6)</sup> Das folgende nach Helmold II, 13.

<sup>7)</sup> Sago 846. Belicom ichatt die danische Flotte auf 860 Schiffe, die

mit der jungen dänischen Mannschaft entgegen<sup>1</sup>). Beide kamen auch erst kurz vor Iohannis 1170 von einem Abwehrzuge gegen die Piraten zurück, um nach einem Besehl König Waldemars an den Feierlichkeiten bei der Erhebung der Gebeine des Herzogs Knut Lavard und der Krönung von Waldemars Sohn, Knut, teilzusnehmen. Zahlreiche Einladungen waren zu der Festlichkeit ergangen. Bei dieser Gelegenheit wurde durch Vermittlung von Erling Skakki<sup>2</sup>), dem Vater des norwegischen Königs Magnus Erlingson, mit Norwegen Friede geschlossen.

Von Norwegen war also nun keine Gesahr zu befürchten. So konnte sich Waldemar ganz der Bekämpfung der Slawen und der Fortsührung seiner Wendenpolitik widmen. Nachdem Rügen ein Lehen der Dänen geworden war, strebte Waldemar danach, die Odermündungen in seine Gewalt zu bringen. Dorthin führte noch im Krönungsjahre Knuts (1170) ein Feldzug<sup>3</sup>).

Im Herbst 1170 drang die dänische Flotte, unterstützt durch die Rüger, durch die Swine in das Gebiet von Wollin (Julin) vor und verwüstete es<sup>4</sup>). Die Stadt selbst blieb noch unversehrt. Darauf suhr sie in den Fluß, der Wollin und Rammin verbindet (Dieve=now). Da die Fischer den Fluß durch wehrartige Zäune gesperrt hatten, kam man sehr langsam vorwärts. Un einer Brücke, die von den Mauern Wollins zum südlichen<sup>5</sup>) Ufer hinüberführte, machte man Halt, um zu übernachten.

Am nächsten Morgen rissen die Seeländer unter wiederholten Angrifsen der Juliner die Brücke an der Festlandsseite ab und bahnten so der dänischen Flotte, die dann weiter flußabwärts segelte, einen Weg, scharf verfolgt von den nachdrängenden Julinern. Die Nachhut der Dänen führten Ubsalon und Suno, der Sohn Ebbo Skialms. Beide schickten ihre wohlgezielten Pseile in mit 26—28 000 Kriegern bemannt waren. Es kämen also etwa 215 Schiffe in Betracht. Bgl. auch Erslev, Valdemarernes Storhedstid 188.

- 1) Saro 848 ff.
- 2) Den vollen Namen gibt die Ktl. c. 124. Sago 852 spricht von einem Erling.
  - 3) Saro 856 und Ktl. c. 124.
  - 4) Nur Sago 856. Bgl. barüber Balt. Stud. N. F. 29, 81.
- 5) Knabe, Arkiv för Nordisk Filologi 27, 83, sagt wohl richtiger Ostufer, weil das alte Wollin wahrscheinlich auf dem Silberberg, nördlich der jezigen Bahnstrecke oder auf dem Boden der heutigen Stadt Wollin (ohne sog. Vorstädte) lag. Richtig wäre Saxos Angabe, wenn die Brücke etwa von der heutigen "Hinteren Ratswieh" nach Gaulitz hinübergeführt hätte. Dann ist die Brücke wohl südlich der Teilung der Dievenow bei Wollin gebaut worden.

die überfüllten Boote der Juliner. Der Kampf war, wie Saxo sich ausdrückt<sup>1</sup>), eine Übung im Werfen von Wurfspießen. Als dabei ein Juliner den nachkommenden Suno zu sehr belästigte, wurde er niedergestreckt. Unter großen Schmähungen, auf die der Däne Gottschalk gebührend antwortete, ließen die Juliner zuletzt die dänische Flotte sahren.

Die dänischen Schiffe erreichten bald die Insel Gristow, die auf Besehl des Königs von Plünderungen verschont wurde, um Futter sür die Pferde zu haben. Dann ging man über den Fluß an die Stadt (urbs) Kammin heran und verwüstete die Umgegend nördlich davon, etwa in der Gegend von Soltin-Frikow. An einer Brücke<sup>2</sup>) kam es zur Schlacht. Die Wenden waren unter sie geschlichen, steckten die Lanzen durch die Spalten des Brückenbelages und verwundeten einige Dänen. Sie wurden zwar vertrieben, aber die Dänen standen von der Bestürmung ab und kehrten nach Gristow zurück.

Hier hielt man über den Rückweg ins offene Meer einen Kriegsrat ab. Die Mündungen der Peene und Swine schienen zu weit
entfernt. Der kürzeste Ausgang war durch die Dievenow<sup>3</sup>). Sie
war aber nach der Aussage eines Gero, der in dieser Gegend Beschield wußte, zu flach und nur beim Zurückgehen der See zu befahren<sup>4</sup>). Absalon erhielt nun den Auftrag, die Tiesenverhältnisse
des Ausganges zu erkunden. Die stürmische See hinderte ihn aber,
den Besehl des Königs mit seinen drei Schiffen vollständig auszusühren.

Über die Dievenow berichtet Sago<sup>5</sup>), daß sie aus dem lacus (Pommersches Haff) in ein engeres Flußbett eintritt, um sich weiter flußabwärts zu verbreitern und einen großen See (palus) zu finden oder zu bilden. Dann wird sie vor ihrer Mündung in das Meer wieder enger<sup>6</sup>).

<sup>1) 6. 858.</sup> 

<sup>2)</sup> Barthold II 206 spricht von einer Brücke an der Ramminer Wieck. Möglich ist auch eine Brücke über den Schwenzer Bach oder vielleicht sogar nach Griftow.

<sup>3)</sup> Den Namen der Dievenow erwähnt Sago nicht.

<sup>4)</sup> Saro 859. Quem . . . adeo vadosum incertaeque profunditatis asseruit, ut eum aestus duntarat regressu suo meabilem faciat. An Ebbe und Flut darf man hier wohl nicht benken; vielleicht kann damit der jog. "eingehende Strom" gemeint sein. Dann strömt das Wasser der Office in die Dievenow ein.

<sup>5) 6. 859.</sup> 

<sup>6)</sup> Man könnte als "lacus" auch den Ramminer Bodden, als "palus"

Die übrigen Schiffe der dänischen Flotte sollten die Rückkehr Absalons abwarten<sup>1</sup>). Sie folgten aber ohne kundigen Führer bald nach, verfolgt von den Wenden. Christoph führte die Nachhut und hatte diesen gegenüber einen schweren Stand. Er konnte sie oft nur mit den Hilfstruppen der Bundesgenossen abwehren.

Der König hatte die Absicht, am nächsten Tage das Gebiet um Wollin zu plündern. In der Nacht vorher suchte Absalon geeignete Landungspläte aus und ließ dort entweder Pfähle einschlagen oder das Rohr am Ufer knoten. An diesen Stellen wurden die Reiter am folgenden Tage ausgeschifft. Der König brannte darauf verschiedene Dörfer nieder. Absalon und Magnus, der Sohn des frühesren Königs Erich Lamb, plünderten jeder für sich. Da erhielt Absalon zu gleicher Zeit einen Besehl des Königs zur Rückkehr und die Meldung von Magnus, daß er von seindlichen Schiffen und Reitern umringt sei. Er eilte sosort dem Eingeschlossenen zu Hilfe und bestreite ihn. Als er mit Gesangenen und Biehherden zum Könige zurückkam, zürnte der zwar, daß sein Besehl nicht beachtet worden sei, ließ sich aber durch die reiche Beute wieder versöhnen.

Die Dänen bestiegen ihre Schiffe wieder und wollten nun in das offene Meer hinaus. Wie sollte man aber die Schiffe hinaus= sühren? Die Meinungen darüber waren geteilt. Die einen wollten mit Hacken eine Fahrrinne im Fluß schaffen, die anderen auf untergelegten Balken die Schiffe ins Meer ziehen. Den ersten Plan verwarf man sogleich. Aber auch vom zweiten stand man ab, weil die Schiffe zu schwer waren. Nur sechs kleine Schiffe der Rüger brachte man auf diese Weise zum Meer<sup>2</sup>).

Inzwischen hatte der pommersche Herzog Kasimir, von seinem Bruder Bogislaw unterstützt, mit 50 Schiffen den Rückweg auf der Dievenow gesperrt<sup>3</sup>). Bei ihm waren zwei vortrefsliche Bogenschützen, Konon und Cirinus, die ihm Heinrich der Löwe aus Feindschaft gegen die Dänen gesandt hatte. Herzog Bogislaw selbst zeigte sich mit einer Schar Reiter am Ufer des Flusses.

Die Danen waren in einer Sackgaffe. Um aus diefer miglichen

den Frihower Bodden ansehen. Dann murde Sago allerdings nur die Dievenow vom Ramminer Bodden bis jur Mündung beschreiben.

<sup>1)</sup> Nur Sago 859 ff.

<sup>2)</sup> Olrik, Absalon I 207, hat falsch fünf Schiffe.

<sup>3)</sup> L. Giesebrecht, W. G. III 185, Barthold II 207, Holder-Egger, MGSS XXIX 134 A. 1, wollen die pommersche Flotte südlich von Gristow stehen lassen. Eigenartig ist dann, daß die dänische Flotte in den Frizower See hineingetrieben wurde. Sollte man da etwa nicht die pommersche Sperre vor dem Frizower See suchen?

Lage herauszukommen, blieb nur übrig, den Durchbruch durch die pommersche Flotte zu wagen. Die Vorwürse der dänischen Krieger, besonders der Jüten, richteten sich gegen Absalon<sup>1</sup>). Er hätte sie aus Ruhmbegierde und Unersahrenheit in diese Sackgasse gebracht. Iwar gelang es Scorro, dem Sohne Wagnos, die Aufgeregten zu beruhigen, so daß sie schwiegen, aber ihre Meinung war nicht gewandelt. Auch im Kriegsrat entlud sich die seindliche Stimmung gegen Absalon. Absalon entwickelte dort seinen Plan: die Flotte hätte mit Unterstützung der Keiterei, die auf dem Festlande vorwücken sollte, den Durchbruch zu versuchen. Beim Vorstoß gegen die seindlichen Flotten müßten zuerst einige Schiffe mit gepanzerten Ruderern als Stoßtrupp vorgehen. Das Gros der dänischen Flotte hätte dann nachzusolgen. Er selbst wolle der Führer der ersten Schiffe sein. Sein Plan wurde zwar von den Gegnern verlacht, vom Könige aber gebilligt, weil keine andere Wahl übrig blieb.

Absalon ging nun mit sieben Schiffen durch einen unbekannten Wasserarm, den die Wenden nicht versperrt hatten, vor<sup>2</sup>). Zwei Schiffe führte er selbst, zwei sein Bruder Esbern und Suno, die letzten drei Thorbern, Olaf und Petrus, der Sohn Thorstens. Zwar geriet bald eins dieser mit gepanzerten Ruderknechten besetzten Schiffe auf eine Untiese; es konnte aber schnell wieder flott gemacht werden. Die übrigen Schiffe der Dänen solgten hintereinander.

Herzog Rasimir hatte am Ufer ein Zelt aufgeschlagen und zechte dort mit seinen Rittern aus goldenen und silbernen Bechern. Als er die dänische Flotte in der Ferne sah, sloh er eilig zu seinen Schiffen. Bald darauf war auch die ganze Wendenslotte im Nu zerstoben<sup>3</sup>). Zwei verlassene Wendenschiffe wurden von den Dänen

<sup>1)</sup> Sago 860 ff. und Rtl. c. 124.

<sup>2)</sup> Knabe, Arkiv för Nordisk Filologi 27 N. F. 86, will die Durchfahrt auf der Festlandsseite zwischen Soltin und Frizow suchen. Iwar meint er, daß die heutigen Karten nichts mehr davon zeigen. Es seien daher wohl stark. Beränderungen der Bodengestalt anzunehmen. Wir müssen dies abslehnen. Die Reiterei, die auf der Wolliner Seite vorgeht, kann dann nämslich die Flotte nicht unterstüßen. Das ist auch keine Fahrtverkürzung, sonsdern sverlängerung. Das würde auch ähnlich für die Fahrt östlich der Insel Gristow gelten. Es fragt sich, ob die dänische Flotte unter den Toren Kammins vorübersahren konnte. Diese Möglichkeit wollen wir nicht vollends abweisen (vgl. Giesebrecht, W. G. III 185 A. 1 und Barthold II 207 A. 4). Um besten würde zu dem Bericht Sazos passen, wenn damals bei Wests-Dievenow eine Durchsahrt direkt zum Kamminer Bodden geführt hätte.

<sup>3)</sup> Die Ktl. c. 124 berichtet, daß Absalon der Flotte der Wenden, die

bei Gristow erbeutet. Ein drittes war auf Pfählen festgeraten, konnte aber noch mit Hilse von Genossen flott gemacht werden. Der vorher so vielgeschmähte Absalon war der Held des Tages.

Inzwischen war Rönig Waldemar mit der Reiterei nach der Burg Wollin aufgebrochen. Sier fand er den Herzog Bogiflaw bei der Berftellung der Brücke beschäftigt, über die er seine Rrieger hatte führen wollen. Sobald er die Dänen erblickte, floh er1). Als die dänische Flotte unter Führung Absalons hindurchgekommen war, sekte Waldemar die Ausbesserung der Brücke fort, so daß er feine Reiter auf das öftliche2) Ufer hinüberführen konnte. Nachdem man die Vferde wieder auf die Schiffe gebracht hatte, ankerte man in einem Safen. Die Städter hielten fich zurück. Während die er= müdeten Reiter und Ruderer der Ruhe pflegten, hielten Absalon und Suno in gewohnter Bflicht Wache. Da sprengte mit einer ftatt= lichen Begleitung ein Juliner heran3), kam keck an das Ufer und ftellte den Dänen Friedensgeiseln in Aussicht4). Als er aber zurück= ritt, stürzte sein Bferd. Da eilten die Danen berzu und ergriffen ihn, weil die Seinen ihn im Stiche ließen, als die Dänen mit Bfeilen schossen 5).

Plöglich kam das Gerücht auf, daß die Wenden mit zahlreichen Schiffen die Swinemündung gesperrt hätten. Das erfüllte die Dänen mit großer Bestürzung. Obgleich der gesangene Juliner die Nachricht als unwahr bezeichnete, suhr die dänische Flotte doch mit großer Besorgnis dorthin, sand aber den Ausgang frei und erreichte ungehindert die Insel Rügen.

noch nicht kampfbereit war, entgegenruderte. Als er den Heerruf erschallen ließ, floh die wendische Flotte.

<sup>1)</sup> Anders die Ktl. c. 124. Die Reiter rückten nach der Burg (Julin), fanden dort Wenden vor und schritten zum Kampfe. Da Absalon bei der wendischen Flotte keinen Widerstand gefunden hatte, eilte er den Reitern zu Hilfe. Es kam zu einem großen Blutbad unter den Wenden: 6000 Mann wurden erschlagen (wohl sehr übertrieben). Der Rest entstoh. Die Dänen nahmen dort viel Volk gefangen, das sie zu ihren Schiffen führten.

<sup>2)</sup> j. oben S. 45 A. 5.

<sup>3)</sup> Saro 865.

<sup>4)</sup> So übersett Gottschalk.

<sup>5)</sup> Die Ktl. c. 124 läßt am nächsten Morgen einen Mann vom Innern des Landes zu den Dänen reiten, um mit ihnen über einen Bertrag zu vershandeln. Da er in Wirklichkeit aber Trug und Verrat im Schilde führte, setze ihn Absalon vier Tage gefangen und gab ihn erst wieder frei, als dessen Sohn ihm 100 Mark Silbers bezahlte.

Es war die Zeit des Fischfangs<sup>1</sup>). Da die Fürsten Tetissaw und Jaromar von Rügen einen Überfall der Ostwenden besürchteten — sie hatten an dem letten Zuge teilgenommen —, baten sie Walsdemar, ihnen einige dänische Schiffe zum Schutze zurückzulassen<sup>2</sup>). Als Knut, der Sohn des Obotriten Prissaw, den Besehl über diese Schiffe ablehnte, übernahm ihn Absalon. Bei ihm blieben Thorsbern, Petrus, der Sohn Thorstens, Suno und Esbern. Auch Bischof Sven von Aarhus stellte sich ihm mit einer Abteilung Jüten zur Verfügung. Kein Feind wagte aber, den Fischsang der Rüger zu stören.

Bei der Rückkehr<sup>3</sup>), sieben Tage vor Allerheiligen (25. Okstober), segelte Absalon zum Öresund und lag bei Hyljuminni<sup>4</sup>). Drei seiner Schiffe lagen in der Mündung, drei waren auf Grund geraten. Bei Tagesanbruch übersielen ihn die Wenden mit neum Schiffen. Sie wurden aber in die Flucht geschlagen und ließen ein Schiff in den Händen Absalons. Sieben Tage später kam Absalon nach Hause.

Noch im Laufe des Jahres 1170 versammelte sich eine Wendensslotte im "portus Swaldensis" (bei Barhöft) 6), um die dänischen Küsten zu plündern. Als Absalon durch seine Kundschafter davon erfuhr, rüstete er sich zur Abwehr. Am 6. Dezember, am Nikolausstage, schon in winterlicher Kälte, zersprengte er die wendische Flotte bei der Insel Falster. Ein Sturm vernichtete diese fast vollständig. Iwei Schiffe der Wenden gerieten in die Hand Jaromars von Rügen, der eins davon Absalon als Geschenk verehrte.

Aber trot dieses Sieges hörten die Wendeneinfälle auch im folsgenden Jahre (1171) nicht auf. Nun ging der König endlich mit aller Krast gegen die Wenden vor. Sein Sohn Christoph plünderte zweimal in Wagrien bei Oldenburg<sup>7</sup>), einmal mit Unterstützung von Absalon und Erzbischof Eskill<sup>8</sup>). Als er von seinem letzten

<sup>1)</sup> Etwa in den Monaten September/Oktober.

<sup>2)</sup> Sago 870.

<sup>3)</sup> Rtl. c. 124.

<sup>4)</sup> Ktl. c. 124. Kombst, Balt. Stud. 1, 70 A. 74, und Baetke, Thule XIX 383 verstehen unter "Hyljuminni" die Swinemündung. Sagos "portus Hulyuimmensis" (S. 812/13) muß aber in Dänemark gesucht werden. Beide Namen bezeichnen u. E. nur einen Ort. Es würde auch als Fahrtziel von der Swine aus nicht gleich der Öresund angegeben sein.

<sup>6)</sup> Sago 874 ff. Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 113 ff.

<sup>7)</sup> Helmold II 13.

<sup>8)</sup> Sago 878 und Ktl. c. 124.

Buge aus Wagrien zurückkehrte, traf er bei Geitiso 1) eine könig= liche Flotte, die in Circipanien plündern wollte2). Waldemar be= nukte dazu die Zeit, in der Heinrich der Löwe, dem er das Unheil der Wendeneinfälle zu verdanken hatte, von Anfang des Jahres bis in den Juni 1171 in Banern mar3). Die dänischen Schiffe fuhren durch den Sund bis zur Infel Strela (Danholm), wo man die Schiffe zurückließ. Darauf zog die dänische Mannschaft in die Gegend von Tribfees und Tribeden4). Aber in den Gumpfen Circipaniens hatte man mit ungeheuren Schwierigkeiten zu kämpfen5). Die dünne Rasendecke trug weder Pferd noch Mann, so daß man durch den Schlamm hindurchwaten mußte. Um die Schwierigkeiten zu mindern und der Erschöpfung vorzubeugen, legten die Reiter die Waffen ab und begannen, die damit bepackten Pferde hinter sich ber zu führen. Pferd und Guhrer versanken oft in den Kot. Um die Tiere herauszuziehen und sich felbst zu halten, mußten Die Führer den Pferden in die Mähne greifen. Erschwert murde der Bormarich noch durch die vielen Graben, die den Gumpf durch= schnitten. Es war nur dadurch möglich hinüberzukommen, daß man ein Geflecht von Baumzweigen hineinwarf. Trot alledem zeigten einige dänische Reiter ein glanzendes Beispiel ihrer Tüchtigkeit. Sie führten ihre Pferde in voller Ruftung, traten in die Spuren anderer und verschmähten jede Erleichterung. Überdies waren fie noch den Sufschlägen der Pferde ausgesett, die sich aus den Pfüten herausarbeiteten. Der Rönig felbst stütte fich auf die Schultern zweier Soldaten, nachdem er sich der Rleidung bis auf das unterste Gewand und der Waffen entledigt hatte. Diefer Übergang erregte bei den Wenden allgemeines Erstaunen, so daß fie keinen Wider= stand magten.

Als man in den Wäldern wieder auf festen Boden gelangt war, bemerkte man in einem schiffbaren See (palus) auf einer kleinen Insel ein Dorf. Eine Brücke führte von der Insel an das Seeufer. An dieser Seite der Insel war auch ein Wall aufgeworfen worden.

<sup>1)</sup> Den Namen gibt die Ktl. c. 124 (Geitisen). Bielleicht bei Gjedserodde (Folster) gelegen.

<sup>2)</sup> Sago 883 ff., Ktl. c. 124, Helmold II 13. Helmold erwähnt den Zug nach Eircipanien vor Christophs Zug nach Wagrien. Die Berichte Sagos und der Ktl. verdienen hier aber den Borzug. Vgl. Wigger, M. Ib. 28, 184.

<sup>3)</sup> Bgl. Brut, Heinrich der Löwe S. 260 und ebenda, Regesten 126/27.

<sup>4)</sup> Die Landschaft füdlich Tribsees (fiehe Karte). Die Namen finden sich nur in der Knytlingasaga.

<sup>5)</sup> Die Schilderung gibt allein Sago 884 ff.

Als die Dänen sich näherten, ließ der Burgherr Otimar sofort die Brücke abbrechen. Die Pfähle mußten aber im Wasser stehen bleiben<sup>1</sup>).

Absalon zog nun auf Befehl des Königs in die Umgegend und ließ alles, was zum Bau einer Brücke dienen konnte, von den Reitern heranschaffen. Darauf begann man, auf den stehenge= bliebenen Bfählen eine neue Brücke aufzuführen. Die Belagerten errichteten ihrerseits einen hölzernen Turm, von dem herab ihre Schleuderer die an der Wiederherstellung der Brücke arbeitenden Dänen angriffen. Die Dänen antworteten mit Bfeilen, festen aber ihre Arbeit fort. Sie schütten sich dadurch, daß fie das Baumaterial, das sie herantrugen, zur Sicherung gegen feindliche Geschoffe über den Ropf hielten. Trok aller Abwehrmagnahmen der Infelbewohner schritt der Brückenbau rüftig vorwärts. Mit Besorgnis sah der Burgherr Otimar2) das Unwachsen der Brücke. Da ließ er sich end= lich überseken, um mit dem Dänenkönige über den Frieden zu verhandeln. Die Berhandlungen gingen nach der jeweiligen Gunft des Gefechts hin und her. Als fich schließlich Waldemar den Vorschlägen Otimars geneigter zeigte, hintertrieb Absalon, der gerade hinzukam, die Einigung. Er beauftragte heimlich den Dolmetscher, dem Rönige das Gegenteil von dem zu übersetzen, was Otimar fagte. Absalon eilte selber zu den Bauleuten und spornte diese an durch die Zusage, daß die Beute in der Burg ihnen gehören folle.

Die ersten dänischen Krieger hatten bald darauf schon den hölzernen Turm auf der Insel erreicht. Da stürzte die Brücke ein, weil der Zusammenhang des Brückenbelages zu locker gewesen war.

<sup>1)</sup> Lisch, M. Ib. 26, 194/95, Wigger, M. Ib. 49, 31 und 28, 184, Schlie, Kunst- und Geschichtsdenkmäler Mecklenburgs V (1902), S. 1/2, suchen die Burg des Otimar im Teterower See, L. Giesebrecht, Balt. Stud. 11 b, 165 zieht eine Insel im Lübchiner See in Betracht, Quandt eine Insel im Borg-wallsee (Balt. Stud. 10, 162). Sine Entscheidung wird sich kaum treffen lassen. Der Borgwallsee kommt nach der Marschrichtung wohl weniger in Frage (die Dänen haben die Sümpse durchquert und besinden sich auf dem Bormarsch). Sümpse sinden sich in solcher Art, wie Saxo sie schildert, bei dem Borgwallsee nicht. Der Teterower See liegt ziemlich weit nach Mecklenburg hinein. Die Unnahme von L. Giesebrecht hat die größte Wahrscheinlichkeit.

<sup>2)</sup> Wigger, M. 3b. 28, 241 ff. schreibt Cotimar. Er meint, es sei der Cotimar, der mit seinen beiden Brüdern Mirognev und Monic das Kloster Dargun ausstattet (MUB I 111 vom 30. November 1173; 114 von 1174; 247 von 1219; vgl. 138 um 1183). Cotimar habe sich sein Leben dadurch erskauft, daß er versprach, ein dänisches Kloster auf seinem Besitze zu gründen. Derselben Meinung ist v. Sommerseld, Germanisierung Pommerns S. 75.

Eine große Anzahl der Dänen fiel ins Wasser, erreichte aber schwimmend die Insel.) Nun flohen die Wenden in Schiffen oder in Tonnen. Viele kamen dabei um. Die übriggebliebenen Männer metzelte man nieder, während die Weiber gefangen fortgeführt wurden. Den Otimar entließ der König unverletzt, obwohl man ihm geraten hatte, ihn als Gefangenen zu behalten. Dann zog das dänische Heer zu den Schiffen und in die Heimat zurück.

Der Erfolg dieses Juges war gering. Die Wenden führen fort, in Dänemark zu heeren. Über ein Erfolg war doch zu buchen: es entstand in der Gegend, die Waldemar eben geplündert hatte, eine Pflanzstätte des Christentums und der dänischen Kultur. Dänische Mönche gründeten nämlich im Jahre 1172 in Dargun<sup>2</sup>) ein Zisterzienserkloster<sup>3</sup>).

Waldemar sah ein, daß die Abwehrzüge gegen die Wenden nach Wagrien und Circipanien ihm nicht Genugtuung und Ersaß für den Schaden gewährten, den er durch die Einfälle der Wenden gehabt hatte. Er war gezwungen, Heinrich dem Löwen gegenüber nachzugeben. Als Heinrich ungefähr Anfang Juni<sup>4</sup>) aus Bayern zurückgekehrt war, bat ihn Waldemar um eine Unterredung an der Eider, die am Johannistage 1171 stattsand<sup>5</sup>). Heinrichs Verhalten war stelz und kühl. Nur bis zur Mitte der Eiderbrücke ging er diesmal dem Könige entgegen<sup>6</sup>). Waldemar hatte ihm die Hälfte der Geiseln und die Hälfte des von den Rügern gezahlten Tributs zu bewilligen, außerdem mußte er die Hälfte (equam portionem) des Tempelschatzes herausgeben<sup>7</sup>). Dafür wurde das Freundschaftsbündnis erneuert und den Wenden von Heinrich untersagt, die Dänen serneuert und den Wenden von Heinrich untersagt, die Dänen serneuert und den Waldemar erbat sich für seinen achtsährigen Sohn Knut Heinrichs Tochter Gertrud zur Gemahlin. Heinrich

<sup>1)</sup> Beim Einsturg der Brücke zeichnete sich ein Reiter Herbert durch seine Tapferkeit aus.

<sup>2)</sup> Unweit der pommerschen Grenze in Mecklenburg, westlich von Demmin. Siehe auch Wigger, M. Ib. 28, 242 ff. und Kunkel, Archiv für Urkundenforschung III 23 ff.

<sup>3)</sup> Festen Fuß haben die Dänen hier 1171 noch nicht gefaßt. Die Besitzergreifung Circipaniens durch die Dänen ist erst in den 80er Jahren erfolgt. Bgl. Belschow, Sazo 982 S. 2, und Paul v. Nießen, Die staatsrechtl. Bershältnisse Pommerns in den Jahren 1180—1214, Balt. Stud. N. F. 17, 245.

<sup>4)</sup> Bgl. Prut, S. 260 und Regeften 126/27 ebenda.

<sup>5)</sup> Saro 887, Helmold II 14. Die Knytlingasaga hat über die Untersredung keinen Bericht.

<sup>6)</sup> Sago 887. Helmold erwähnt das nicht.

<sup>7)</sup> Die Bedingungen gibt nur Helmold II 14. Sago verschweigt sie aus begreiflichen Gründen.

ging darauf ein, weil er alles erreicht hatte, was er wollte, und weil er auch seines Pilgerzuges wegen mit dem Dänenkönige ein gutes Verhältnis halten mußte<sup>1</sup>). Bereits im Winter, gegen Weih= nachten, siedelte Heinrichs Tochter Gertrud nach Dänemark über<sup>2</sup>).

Als Heinrich nun im Jahre 1172 seine Bilgerfahrt nach dem Beiligen Lande ausführte, hielt Waldemar es feinem Berfprechen gemäß für unehrenhaft und unredlich, im Wendenlande irgend etwas allein zu unternehmen. Erft im Frühjahre 1173, nach der Rück= kehr Heinrichs aus dem Beiligen Lande, ruftete Waldemar zu einem Rriegszuge ins Gebiet der Odermündungen3). Die Wolgaster hatten in Boraussicht eines dänischen Angriffes ihre Feste erweitert und das Fahrmaffer der Beene gesperrt4). Bu dem 3mecke hatten sie an den seichteren Stellen der Beene (in der Nähe der Stadtmauer) Pfähle eingerammt und in die tieferen große Steinblocke hinein= gewälzt. Auch das übrige Fahrwaffer hatten sie auf ähnliche Weise unfahrbar gemacht. Es blieb dem Rönige nichts anderes übrig, als durch die Swine5) in das Land Gorgafia6) (um Cafeburg an der Swine?) zu fahren, wo er alles verbrannte?). Dann griff er Julin an8), das von den Einwohnern verlaffen mar, zündete die neu auf= gebaute Stadt an und zerftörte fie vollkommen. Um das fruchtbare Land zu plündern, drang er auch in die Landschaft Rammin vor. wagte sich aber nicht heran an eine Belagerung der Feste, in der die Juliner Zuflucht gefunden hatten. Er wendete nun um und ver= heerte die Landschaft Usedom. Von hier wollte er auf einem abgekürzten Wege zurückkehren und ließ deshalb die durch Sand verstepfte Mündung eines Fluffes ausgraben 9). Vor der Größe der Schwierigkeiten schreckte er indes gurück; er schritt gu einer Scheinbelagerung von Usedom, ohne jedoch damit die Übergabe zu erreichen. Im Anschluß daran fuhr die dänische Flotte über das Saff vor die

<sup>1)</sup> Die Berlobung erzählt Sago früher, S. 795 und 816.

<sup>1)</sup> Mur Rtl. c. 125.

<sup>3)</sup> Rtl. c. 125. Bgl. über die Chronologie Balt. Stud. N. F. 29, 93 ff.

<sup>4)</sup> Sago 890 ff.

<sup>5)</sup> Barthold II 228, v. Raumer, Die Insel Wollin und das Seebad Miss dron S. 35, Domizlaff, Monatsblätter d. Ges. f. Pomm. Gesch. u. Altertums= kde. 1925, S. 42 haben falsch die Peene, Hoogeweg I 224 falsch die Dievenow.

<sup>6)</sup> Siehe Balt. Stud. N. F. 29, 144 ff.

<sup>7)</sup> Nur Ktl. c. 125. Bon einem Angriffe auf Wolgast berichtet die Knytlingasaga nichts.

<sup>8)</sup> Das Folgende findet fich nur bei Sago 891 ff.

<sup>9)</sup> Sago 892. Wahrscheinlich bei Damerow an der schmalften Stelle der Insel Usedom. Bei großen Sturmfluten bricht hier die Oftsee zum Achter= wasser durch. Letter Durchbruch Dezember 1913.

größte pommersche Stadt Stettin<sup>1</sup>). Absalon suhr voraus, wurde aber durch einen den Stettinern wohlgesinnten Führer in Neben=arme der Oder geleitet und kam daher später vor Stettin an als Waldemar mit den übrigen Teilen der dänischen Flotte. Walde=mar war den geraden Weg flußauswärts geführt worden<sup>2</sup>). Die Teste war mit einem sehr hohen Wall umgeben und obendrein ebenso von Natur als durch die Burg besessigt, so daß sie für unbezwinglich galt. Es war daher von Menschen, die sich ohne Grund sicher glaubten, das Sprichwort ausgekommen, sie säßen nicht in Stettin<sup>3</sup>).

Trozdem gingen die Dänen an die Belagerung. Um den Wall in Brand zu setzen, trugen sie kurze Bündel von Reisig heran. Sie benutzten diese Bündel auch gleichsam als Schilde, um sich vor den seindlichen Wurfspießen zu schützen. Sie gruben Gänge in den Wall und versuchten, Feuer anzulegen. Aber das Holzwerk des Walles entzündete sich nicht. Gleichzeitig besahl der König einen Sturm aus die Feste. Belagerungsgerät wurde nicht angewandt; denn bei der Höhe des Walles reichten nur Bogenschützen und Schleuderer durch ihre Pseile und Steine dis auf die Wälle hinauf. Nur einige kühne Jünglinge kletterten aus Ruhmbegierde an dem Walle empor, vermochten aber nicht, in die Feste einzudringen. Anderen geslang es zwar, dis an die Tore heranzukommen, wo sie allerdings vor den Pseilen der Berteidiger sicherer waren als weiter entsernt; aber sie konnten mit ihren Beilen nichts ausrichten.

Der Befehlshaber der Stadt war ein Verwandter der Herzöge Bogislaw und Kasimir, Wartislaw, ein frommer Mann, wie ihn Sazo nennt. Während die Dänen vergeblich angriffen, ließ er sich an einem Seile von dem Walle herunter und wollte mit dem Dänenskönige verhandeln. Als das die Dänen sahen, ließen sie in ihrem Kampfeseiser nach. Man hörte ihre Klagen, daß der König zwar durch sie Geld erlangen werde, daß sie aber um ihre Beute betrogen würden. Der König eilte zu ihnen, um sie zu weiterem Kampse anzuspornen. Als er erkannte, daß das vergeblich war, kehrte er in sein Lager zurück und verhandelte mit Wartislaw.

<sup>1)</sup> Sago 866 ff. in einem längeren Stück, das falsch zwischen Ereignissen der Jahre 1170 und 1171 steht. Siehe Balt. Stud. N. F. 29, 57, 82 und 95 ff. Ktl. c. 125 (anscheinend zum Jahre 1173), Balt. Stud. N. F. 29, 85 ff. Ju 1176: Ann. Colbaz. A. D. 43, Ann. Ryens. A. D. 85 und Ann. Essenbec., A. D 145. Über die Jugehörigkeit zu 1173 s. Balt. Stud. N. F. 29, 95 ff.

<sup>2)</sup> Die Schilderung der Belagerung gibt nur Saro.

<sup>3)</sup> Sago 866: Hinc mos proverbii sumptus, eos, qui se tutos inaniter iactant, Stetini praesidio non defendi.

Man einigte sich nun, daß Stettin den Dänen eine große Geldsumme zahlte, so groß, meint Saxo, wie sie kaum das ganze Wensdenland bezahlen konnte, und außerdem hatte es Geiseln zu stellen. Wartislaw erhielt die Stadt als dänisches Lehen. Der Rönig stand aber von einer Plünderung ab und ließ nur zum Zeichen der Ubersgabe seine Feldzeichen auf den Wällen aufpflanzen, die von oben dis unten mit Pseilen besteckt waren, so daß es aussah, als wenn sie mit Rohr bewachsen wären. Diese Pseile sammelten die Dänen während der Wassenruhe wieder in ihre Röcher ein. Ob Waldemar mit Wartislaw die Gründung eines Klosters vereinbarte, geht aus den Quellen nicht hervor. Saxo berichtet nur, daß Wartislaw Mönche aus Dänemark kommen ließ, auf seinem Besit eine cella (Rolbak) erbaute und diese mit reichen Schenkungen ausstattete.

Auf der Rückfahrt nahmen die Dänen Lebbin auf Wollin (Lyubinum)<sup>2</sup>), das den Zugang zur Swine von Süden her beherrschte, und schifften dann nach Dänemark heim.

Einen vollen Erfolg scheint der Zug nicht gehabt zu haben; denn Waldemar rüstete im Frühjahr 1174 zu einem neuen Unternehmen gegen Slawien<sup>3</sup>). Als die Pommern davon hörten, erbaten sie durch Vermittlung Prislaws<sup>4</sup>) Frieden, der ihnen auch gegen Zah-lung einer Geldsumme auf zwei Jahre zugesichert wurde. Die allzemeine Anerkennung des Christentums, so berichtet Sazo<sup>5</sup>), wurde den Wenden nicht aufgedrängt, wenn auch im allgemeinen nur die Fürsten Bekenner des Christentums waren, das gemeine Volk zwar

<sup>1)</sup> Saro 867: Huius animus, nihil paene cum civium ingeniis commune sortitus, tanto amplificandae exornandaeque religionis studio flagrabat, ut Slavico sanguine editum barbarisque moribus imbutum negares; siquidem, ut patriam superstitioni deditam ab errore cultus revocaret, exemplumque ei corrigendae credulitatis proponeret, monachalis vitae viris e Dania adcitis, in latifundio suo cellam exstruxit, eamque multis et magnis stipendiis locupletavit. Über die Zeit der Gründung von Rolbats (1173?) f. Balt. Stud. N. F. 29, 96.

<sup>2)</sup> Saro 868. Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 145.

<sup>3)</sup> Sago 892. Nach dem 25. Februar; vgl. Reg. Dipl. Hist. Dan. I 272/73. über das Jahr f. Balt. Stud. N. F. 29, 94.

<sup>4)</sup> Suhm, VII 431, Giesebrecht, W. G. III 223, Barthold II 233, sehen in Prislaw den Obotritenfürsten Pridislaw. Belschow, Sazo 893 A. 1, läßt die Frage offen, weil dieser Name im Wendenland sehr häusig vorkäme.

<sup>5)</sup> Saro 893: Caeterum publicae religionis conditiones barbaris ingestae non sunt, cujus professores plerique eorum principes existerent, vulgo sacrorum societatem damnante. Qui tametsi Christiano nomine censerentur, titulum moribus abdicabant, professionem operibus polluentes.

Christi Namen trug, aber die "Gesellschaft der Heiligen verdammte und das Bekenntnis durch seine Werke schändete".

Heinrich der Löwe war durch wiederholten Aufenthalt in Banern verhindert gewesen, den Dingen im Often seines sächsischen Berzog= tums erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Während der nun fol= genden Friedenszeit zwischen Danen und Bommern icheint fich Serzog Bogiflam, da auf den Beiftand Heinrichs des Lömen nicht sicher zu rechnen mar1), wieder Bolen genähert zu haben2). Als feine erste Gemahlin Walburgis gestorben war3), vermählte er sich wohl im Sahre 1177 zum zweiten Male mit Anastasia, einer Tochter des polnischen Herzogs Mesco III.4). Während Bogislaw im April/Mai 1177 in Bolen war<sup>5</sup>), beschlossen Waldemar von Dänemark und Beinrich der Löme einen neuen gemeinsamen Wendenzug6). Die Wenden hatten nämlich an der Swine zwei Burgen angelegt?), und wendische Seeräuber hatten Gesandte des Königs Waldemar beroubt und ein Schiff Waldemars genommen, das mit Geschenken seines Schwiegervaters (socer) beladen war8). Die Wenden wei= gerten sich, die Geschenke an die Gesandten Waldemars heraus= zugeben. Als sie auch andere Boten Waldemars, die erneut an sie gejandt wurden, stolz abwiesen, wandte sich Waldemar an Seinrich und rief ihn zu gemeinsamem Rampfe auf. Heinrich forderte nun feinerseits - er mußte den Bruch mit dem Raifer befürchten, viel=

<sup>1)</sup> Nach Sago 810 hat sich Bogislam im Sahre 1166 Heinrich dem Löwen unterstellt. Kasimirs Unterstellung wird nicht berichtet. Er scheint 1164 Heinzich lehnspflichtig geworden zu sein. Einen Teil der Herrschaft empfing er in diesem Jahre jedoch von den Dänen zu Lehen. Im Jahre 1168 nahmen beide Pommernherzöge im Auftrage Heinrichs an dem Feldzuge Waldemars nach Rügen teil (Helmold II 12). Sago erwähnt 866, daß sich vor der Belagerung von Stettin die Pommernherzöge Heinrich unterstellt hätten. Sago ist aber hier verwirrt. Bis 1177 scheint Bogislam unter Heinrichs Lehnschoheit gestanden zu haben.

<sup>2)</sup> Roepell, Geschichte Polens S. 373.

<sup>3)</sup> Vor dem 18. Upril 1177, PUB I 72, S. 47.

<sup>4)</sup> PUB I 73, S. 48. Bgl. auch Vincenti Chron. Polonorum Lib. IV MGSS XXIX 496: Dux Maritime Boguslaus, gener eius ducis eiusdem filius gener eius (Mesco III.).

<sup>5)</sup> PUB I 73.

<sup>6)</sup> über das Jahr f. Balt. Stud. N. F. 29, 98.

<sup>7)</sup> Ktl. c. 125. Sago 953 berichtet nur von einem Raftell.

<sup>8)</sup> Waldemars Gemahlin war die Tochter eines russischen Fürsten. Die Ktl. c. 109 gibt König Wladimir von Polen an. Da Wladimir von Halicz nach Velschow Sazo 903 und 920, schon 1152, nach andern 1153 starb, so könnte, falls es sich um diesen handelt, socer vielleicht als Schwager zu deuten sein. Vgl. Wedekind, Noten Fasc. V 43 und Meyer, M. Ib. 76, 33.

leicht wollte er Waldemar auch einen Nebenbuhler gegenüberstellen — den Markgrasen Otto I. von Brandenburg auf, an dem Feldzuge teilzunehmen. Zehn Wochen, etwa von Mitte Juni die Ende August, lagerten Heinrich und Otto I. von Brandenburg vor Demsmin<sup>1</sup>), um die Stadt einzunehmen<sup>2</sup>). Vergeblich arbeiteten die Beslagerungsmaschinen, vergeblich suchte man sich der Stadt dadurch zu bemächtigen, daß man den Fluß (Peene) von der Stadt ableitete<sup>3</sup>). König Waldemar riet Heinrich, das aussichtslose Unternehmen aufzugeben<sup>4</sup>). Aber Heinrich ließ nicht nach. Da er die Stadt nicht verbrennen wollte, ließ er sie auf Anraten seines "Maschinenbauers" Friedrich drei Tage lang mit aller Krast berennen<sup>5</sup>). Es kam darausshin zu Verhandlungen mit den Städtern. Die Stadt gelangte alierdings nicht in Heinrichs Hand; doch stellten die Bewohner Geiseln, zahlten Tribut und verpslichteten sich, nicht in das Gediet Heinrichs hinüberzugreisen<sup>6</sup>).

Unterdessen war Waldemar mit den Rügern durch die Swine nach Julin gefahren und hatte dort geplündert?). Er war dann weiter gegen Usedom gezogen und brannte hier die Burgen Usedom, Vinborg und Fuir<sup>8</sup>) nieder<sup>9</sup>). Zu einer in Groswin verabredeten Zusammenkunft erschien Herzog Heinrich nicht. Waldemar beslagerte darauf die Burg Güzkow, die er einnahm und zerstörte. In Unfrieden mit Heinrich dem Löwen fuhr er nach Kammin<sup>10</sup>), versheerte hier die Landschaft, brannte auch das kaum aufgebaute Julin nieder, das wieder von den Bewohnern verlassen war. Die Wenden

<sup>1)</sup> Bgl. Ann. Palid. MGSS XVI 94 und Pegav. ebd. 261. Siehe auch Krabbo, Regesten der Markgrafen von Brandenburg, Lief. II 422.

<sup>2)</sup> Mur Ann. Palid. MGSS XVI 94.

<sup>3)</sup> Sago 921. Die Knytlingasaga berichtet davon nichts.

<sup>4)</sup> Ebd. 924.

<sup>5)</sup> Urnold II 4.

<sup>6)</sup> Ann. Palid. und Pegav.

<sup>7)</sup> Sago 920 ff.

<sup>8)</sup> Nur in der Ktl. c. 125.
9) Bgl. über die Lage Balt. Stud. N. F. 29, 135 ff.

<sup>40)</sup> Sago 923. L. Giesebrecht, W. G. III 225, hält den Bericht Sagos für verwirrt, weil Waldemar zur Swine hereinkommt, dann Julin angreift, hierauf Güzkow verbrennt, nach Kammin zieht, von da eine Gesandtschaft an Heinrich nach Demmin schickt und schließlich Wolgast vergeblich angreift. Er will die Plünderung der Gegend um Kammin hinter die Plünderung Julins und vor den Jug nach Güzkow sehen. Aber wenn man aus den Ann. Palid. erfährt, daß Heinrich Demmin zehn Wochen lang belagert, so ist dies Hin- und Herziehen Waldemars in der langen Zeit schon erklärlich, zumal er keinen Widerstand fand.

hatten eine große Viehherde auf einem Landstriche zwischen der Ostsee und einem See zusammengetrieben, um sie vor den nimmersfatten Feinden zu verbergen. Durch Verrat eines Einheimischen wurde sie von den Dänen erbeutet, die dadurch für zwei Monate Verpstegung hatten<sup>1</sup>).

Waldemar wollte nun den Zug abbrechen. Er benachrichtigte von seinem Borhaben seinen Bundesgenossen Heinrich<sup>2</sup>). Der Sachsensherzog gab wohl Ende August die Belagerung Demmins auf. Bei der Rücksahrt nach Dänemark fand Waldemar die Fahrstraße bei Wolgast, wo der Fürst Zulistrus besehligte, versperrt<sup>3</sup>). Er mußte deshalb durch die Swine zurückkehren<sup>4</sup>).

Zwar brachten die Dänen reiche Beute heim; aber das Gebiet, das sie ihrer Herrschaft gewinnen wollten, war gänzlich ausgeplünstert und verarmt.

Als Absalon im Februar 1178 Erzbischof von Lund geworden war<sup>5</sup>), beauftragte ihn Waldemar in Gemeinschaft mit seinem Sohne Knut, nach Ende des Winters gegen Wolgast zu ziehen, um diese Stodt, die so hartnäckigen Widerstand leistete, einzunehmen.

Die dänische Flotte versammelte sich im Grönsund bei Falster<sup>6</sup>). Unvermutet übersielen dann die Dänen, durch rügische Schiffe, so viel man in der Eile zusammenbringen konnte, unterstützt, die Landschaft Wusterhusen (Ostrozna) und plünderten dort?). Die Wenden flohen, zum Teil mit ihren Schiffen. Als von zwei in einem Schiff sliehenden Wenden der eine durch einen Speerwurf Gerimars (Jarosmar) niedergestreckt wurde, versuchte der andere, ihn zu rächen. Als er aber den Fürsten von Rügen erkannte, warf er den Speer rückssichtsvoll fort. So große Verehrung, so fügt Saxo hinzu, wird den führenden Männern im Slawenlande zuteil.

<sup>1)</sup> Saro 921/22. Sazo verlegt das in die Gegend von Güzkow. Ihm folgt Barthold II 240. Aber L. Giesebrecht, W. G. III 226, fragt mit Recht, wie denn bei Güzkow Viehherden zwischen dem Meere und einem See zussammengebracht werden sollen (Sazo 922: Armenta ab iisdem inter mare paludemque coacta....). Er schlägt die Gegend bei Kammin vor. Dort würde das u. E. zwischen Ostsee und dem Koperower oder Frizower See möglich sein. Bgl. Velschow, Sazo Ausgabe 922 A. 1 und Olrik, Absalon II 14.

<sup>2)</sup> Sago 924.

<sup>3)</sup> Beim Abreißen der Brücke tat sich besonders Absalons Waffenträger Hemmingus hervor.

<sup>4)</sup> Ktl. c. 125. Sago ermähnt das nicht.

<sup>5)</sup> Ktl. c. 126 und Sago 925 ff. Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 98 ff.

<sup>6)</sup> Den Namen gibt die Ktl. c. 126.

<sup>7)</sup> Sago 927 ff.

Die Dänen fuhren darauf in die Peene, erbeuteten auf den Weiden eine Anzahl Pferde und rückten auf Wolgast vor. Bevor man in der Nähe der Stadtmauer ankerte, mußte man einen Durchsgang durch eine Brücke über die Peene schaffen und das Fahrwasser von Hindernissen frei machen. An die Stadtmauer konnte man nicht heran, da die Wolgaster mit ihren Kampsmaschinen ein näheres Herankommen hinderten. Darauf plünderte man die Umgegend.). Taas war die Reiterei unterwegs, nachts das Fußvolk.

Die Pommernherzöge Kasimir und Bogislaw fühlten sich dieser Art der Kriegsführung nicht gewachsen<sup>2</sup>). Sie erbaten Frieden, bekannten zwar die Überlegenheit der Dänen, taten aber so, als ob ihnen an dem Berlust ihrer Länder nichts läge. Da trat ihnen Nikoslaus aus Falster entgegen und erinnerte sie daran, daß sie die tieser gelegenen (inferiora) Gegenden den Dänen, die höher gelegenen (superiora) den Polen hätten überlassen müssen<sup>3</sup>). Die Herzöge ließen sich den Borwurf gefallen, boten Absalon und Knut je 100 Pfund Silbermünzen an<sup>4</sup>) und versprachen die Freilassung der gesangenen dänischen Gesandten und als Entschädigung für den König 2000 Talente<sup>5</sup>). Außerdem wollten sie Geiseln stellen. Dagegen sollte der frühere Bertrag wieder in Kraft treten.

Als Absalon das Angebot seinen Untersührern vorlegte<sup>6</sup>), rieten diese, es anzunehmen. Absalon folgte ihnen. So konnte die siegereiche dänische Flotte wieder nach Hause ziehen. Esbern wurde mit der Meldung an den König vorausgeschickt. Da ihn aber ungünstige Winde bei Hiddensoe aushielten, kam er erst kurz vor der Flotte

<sup>1)</sup> Die Ktl. c. 126 berichtet auch von einer Zerstörung der Stadt und Burg Ujedom.

<sup>2)</sup> Kasimir wird von der Knytlingasaga salsch als Herzog im öst 1 ich en Wendenlande bezeichnet. über die Herrschaftsteilung vgl. L. Giesebrecht Balt. Stud. 11 b, 119. G. rechnet zum Anteile Bogislaws: die Kastellanei Stettin, das Land Kolbat, das Schloß Fiddichow, die Kastellanei Usedom, die Oberherrschaft in Wolgast, die Länder Buckow (auf Usedom), Lassand und Ziethen, die Kastellanei Groswin mit dem Land Rochow, die Provinz Pasewalk, die Länder Ukre, Belgard, Zantoch, vielleicht auch Pyrik, Zehden, Kienik, Küstrin; zum Anteil Kasimirs: die Kastellanei Demmin, die Kastellaneien Güzow und Kammin, Schloß und Land Wollin, das Land Stargard, das Land Barth, die Vogtei Sund, Broda, die Länder MeckleStargard, Raduir und Lypik. Gemeinsamer Besit war das Land Kolberg, von dem möglicherweise Bogislaw den Teil östlich, Kasimir den Teil westlich der Perssante besaß.

<sup>3)</sup> Sago 928.

<sup>4)</sup> Rach der Ktl. c. 126 erhält nur Absalon 500 Mark.

<sup>5)</sup> Nach der Knytlingasaga 1500 Mark.

<sup>6)</sup> Saro 928.

an<sup>1</sup>). Neun Tage nach ihrer Absahrt von Moen war die Flotte schon wieder zurück<sup>2</sup>). Der König entließ sie mit höchsten Gunst= bezeugungen<sup>3</sup>).

In den folgenden Jahren hinderten Aufstände in Schonen die Dänen an weiteren Unternehmungen gegen Pommern<sup>4</sup>). In Deutsch=land aber tobte der Kampf gegen Heinrich den Löwen. Als Kaiser Friedrich im Sommer 1181 nach Lübeck kam, eilte ihm Waldemar entgegen<sup>5</sup>). Eine Verlobung zwischen den Fürstenhäusern bekräftigte die Freundschaft<sup>6</sup>). Nach Sazo<sup>7</sup>) verhandelten in Lübeck auch die pommerschen Herzöge Bogislaw und Kasimir mit dem Kaiser und erlangten die Reichsunmittelbarkeit.

Das erschien Waldemar ein Eingriff in seine Rechte über Pommern. Er berief daher im Frühjahr 1182 ein Heeresaufgebot im Grönsund zwischen Falster und Moen zusammen<sup>8</sup>). Gleichzeitig wollte er auch den Zugang zur Swine wieder öffnen, den die Pommern durch Burgen gesperrt hatten<sup>9</sup>). Die Führung des Zuges übertrug er Absalon und Knut<sup>10</sup>). Da erkrankte er selber schwer.

<sup>1)</sup> Nach Kinch, Aarbsger for nordisk Oldkyndighed, 1874 S. 316, ersreicht Esbern die dänische Küste einen Tag vorher. Die Flotte kommt im Lause der Nacht oder des nächsten Tages nach.

<sup>2)</sup> Rtl. c. 126. Sago erwähnt nur die kurze Dauer des Juges.

<sup>3)</sup> Saro 929.

<sup>4)</sup> Saro 932 ff. Bgl. über die Unruhen in Schonen C. Weibull, Saxo studier. Hist. Tidskrift för Skåneland VII 71—120.

<sup>5)</sup> Urnold II 21, Sago 946 ff., Ann. Wald. A. D. 88, Ann. Sorani, Lund., Ryens., A. D. 89, Vetus Chron. Sialand. SSM II 53.

<sup>6)</sup> Arnold II 21 und Sago 946. Eine Tochter Waldemars wird mit dem Herzoge Friedrich von Schwaben verlobt. Nach den Ann. Ryens. A. D. 89 joll der Kaiser dem Könige Waldemar die Herrschaft ganz Nordalbingiens, das ist die Landschaft nördlich von der Elbe, übertragen haben. Eine kaiserliche und päpstliche Bestätigungsurkunde — die päpstliche Urkunde soll von Innocenz III. herrühren — hat danach zur Zeit nach dem Tode König Abels ein deutsches Weib aus Haß gegen die Vänen zeststört. Das ist nach Lappenberg, MGSS XVI 404 A. 4, Mathilde, die Gemahlin König Abels, eine Tochter Adolfs III. von Holstein. Abel siel nach den Ann. Ryens. 1252. Mit der Urkunde ist die bekannte Urkunde Friedrichs II. aus Met vom 20. 12 (?) 1214 gemeint (Reg. Imp. V, 1, Nr. 773).

<sup>7)</sup> Sago 948. Kasimir war aber schon 1180 gestorben. Bgl. PUB I 68, Prut, Heinrich der Löwe 344, Cohn, Forsch. zur disch. Gesch. I, Hosmeister, Neues Archiv, 32, 83 ff.

<sup>8)</sup> Rtl. c. 127.

<sup>9)</sup> Sago 953. Die Ktl. c. 127 spricht hier nur davon, daß die Wensben Burgen, Befestigungen und Schanzen zur Verteidigung ihres Landes bauten.

<sup>10)</sup> Sago 953 und Ktl. c. 127.

Er sah sein meuterndes Heer noch auseinandergehen und starb dann am 12. Mai 1182 in Wordingborch (Südküste Seelands)1).

Sein Nachfolger Knut VI., der sich bald in seinem Lande Unserkennung verschaffte, setzte die wendische Politik seines Baters sort. Der junge König verweigerte dem Kaiser Friedrich I. die gesforderte Lehnshuldigung<sup>2</sup>). Um diese Lehnshoheit über Dänemark wieder zu erhalten, gewann der Kaiser den Pommernherzog Bogisslaw. Der Herzog versprach dem Kaiser stolz, daß er Knut noch vor dem Jahresende zum Lehnsmann des Kaisers machen werde. Der Kaiser sparte nicht mit Geschenken und Versprechungen, um Bogislaw zum Kampf zu bewegen<sup>3</sup>).

Bevor aber Bogislaw zum Angriff auf die dänischen Inselnschritt, wollte er seinen Berwandten (avunculus), den Fürsten Iaros mar von Rügen, der dänischer Lehnsmann war, überwinden<sup>4</sup>). Er rüstete eine große Flotte aus und verhandelte mit dem mecklensburgischen Wendenfürsten, dem späteren Schwiegersohne Heinrichs<sup>5</sup>) des Löwen, um Unterstützung. Als Jaromar davon hörte, schickte er sogleich nach Dänemark um Hilfe<sup>6</sup>). Da König Knut in Jütsland war<sup>7</sup>), kam Absalon mit Schiffen aus Seeland, Fünen und Schonen, soviel innerhalb von sechs Tagen kommen konnten. Am siebenten Tage segelte er mit 20 Schiffen ab. Auf König Knut wurde nicht gewartet, weil dann die Hilfe vielleicht zu spät geskommen wäre.

Am Pfingstsonnabend 1184, am 19. Mai, landete Absalon bei Hiddensoe<sup>8</sup>). Dorthin kamen ihm Gesandte Jaromars entgegen mit der Meldung, daß Bogislaw mit 500 Schiffen<sup>9</sup>) bei der Insel Koos (Cozta) liege und noch auf Juzug von den Westwenden warte<sup>10</sup>),

<sup>1)</sup> Nach Sazo 954 ff. Die Ktl. c. 127 schweigt von der Meuterei. Es heißt dort: "Kunt und Absalon wollten nicht eher fortgehen, bevor sie wußten, wie seine Krankheit ausgehen würde, und König Knut gab allem Kriegs-volk auf Absalons Kat Urlaub." Über den Todestag s. Balt. Stud. N. F. 29, 33 ff.

<sup>2)</sup> Sago 966 ff. und Rtl. c. 128.

<sup>3)</sup> Nach Saxo 966, und Ktl. c. 128. Paul v. Nießen, Balt. Stud. N. F. 17, 266, betrachtet die Erzählung von den Geschenken und Versprechungen als gröbliche, tendenziöse Erfindung. Den Beweis dafür erbringt er nicht.

<sup>4)</sup> Sago 967.

<sup>5)</sup> Bgl. Arnold III 4.

<sup>6)</sup> Ktl. c. 128 und Saro 968.

<sup>7)</sup> Sago 969. Die Schilderung geht nur auf Sago zurück.

<sup>8)</sup> Sago 970. Die Knytlingasaga nennt keinen Ort.

<sup>9)</sup> Arnold III 7 spricht von 600 Seekriegern.

<sup>10)</sup> Rtl. c. 128 und Sago 974.

um dann Rügen anzugreifen. Die Einbruchsstelle habe man noch nicht erfahren können.

Am andern Morgen meldeten neue Boten Jaromars, der Einsbruch Bogiflaws würde wahrscheinlich bei Strela (Dänholm) ersfolgen. Bogiflaw wäre schon ausgefahren, aber des einfallenden Nebels wegen wieder in seinen Hafen zurückgekehrt.

Absalon ermahnte nun seine Krieger, tapfer zu kämpsen, lichtete die Anker und rückte dis Drigge (littus Dreccense) vor. Gemäß einer Berabredung mit Jaromar sollte er dessen Boten in dem Hasen Darsin¹) bei Ludwigsburg an der Ostseite der dänischen Wieck) vorsinden²). Als Absalon in diesem Hasen ankam, waren Jaromars Boten nicht da. Es war der Morgen des 21. Mai³). Absalon war in einem Nachen (scapha) an Land gegangen, um die Messe zu lesen, als ein Bote ihn benachrichtigte, die pommersche Flotte rücke vor. Dichter Nebel über dem Wasser verhinderte jede Aussicht⁴). Die rügische Flotte wich verabredungsgemäß zurück. Bogislaw folgte mit 150 Schiffen, um sie zu umgehen; die übrigen Schiffe ließ er ankern, gleichsam in Schlachtreihe, die Lebensmittel=schiffe voran.

Absalon und Suno ermahnten noch einmal ihre Krieger, sich tapfer zu beweisen und fuhren dann auf die pommerschen Schiffe zu<sup>5</sup>). Der Nebel verbarg die Zurüstungen der Dänen. Als er sich zerteilte, erblickten die Pommern die dänischen Schiffe und glaubten Schiffe des Fürsten Borwin (Borwegius) zu sehen, der ihnen zu Hilfe kommen wollte. Plöglich steckte Absalon seine Flagge auf, und indem sie ein Schlachtlied sangen, stürzten sich die Dänen auf die Schiffe der Pommern. Völlig überrascht wandten sich diese zur Flucht. Nur einigen pommerschen Schiffen gelang es, die Anker zu lichten und zu entkommen. Die größte Zahl wurde von den Dänen genommen. Da die Besatungen nicht in Gesangenschaft ges

<sup>1)</sup> Balt. Stud. N. F. 29, 129 ff.

<sup>2)</sup> Kanhow S. 127 (Gaebel, Lette Bearbeitung 1897) berichtet den Kampf falsch an der dänischen Küste. Biesner S. 165 redet von einer Bernichtung der pommerschen Flotte durch einen Sturm. Das ist ebenso falsch, wie 1178 eine Landung der Pommern auf Rügen (S. 178). Baetke, Thule XIX 389 meint, daß die Schlacht nach Saxo beim Darß geliefert wurde. Das ist unmöglich, wenn Absalon schon die Drigge vorgestoßen ist. Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 109.

<sup>3)</sup> Sago 974, Ktl. c. 128, Arnold III 7, Ann. Wald. 1185 A. D. 90 und Sven Aggeson SSM I 141 c. 20 und MGSS XXIX 36.

<sup>4)</sup> Saro 974 ff.

<sup>5)</sup> Die Schilderung findet fich bei Sago 974 ff.

raten wollten, sprangen fie ins Meer und kamen dabei meiftens um. Um ihre Schiffe leichter und für die Flucht schneller zu machen, warfen die Bommern Pferde und Waffen ins Meer. Rüger und Dänen setzten ihnen nach, murden aber durch das bewegte Meer an der Berfolgung gehindert. Jaromar, der Fürst von Rügen, ver= fuchte das Schiff Bogiflaws einzuholen und rief dem fliehenden Herzoge höhnische Worte zu, um ihn zum Kampfe zu reizen1). Bogislaw kümmerte sich nicht darum, sondern war nur bemüht, sich in den Schutz der Beenemiindung zu retten. Um Abend2) kehrte Absalon zurück von der Verfolgung der Feinde zu seinen Genoffen, die die große Beute bewachten. Von den 500 Schiffen der Bom= mern waren nur 358) entkommen, 18 waren untergegangen, fast 100 auf Land gefett, die übrigen gerieten in die Sande der Danen. Bon den pommerschen Rriegern retteten sich nur wenige durch die Flucht; der größte Teil ertrank im Meer oder wurde erschlagen. Diejenigen, die das Ufer erreichten, irrten in den Wäldern und Sumpfen umher und ftarben vor Sunger und Durft4).

Die Verluste der Rüger waren unverhältnismäßig gering. Sie hatten nur 4 Tote<sup>5</sup>).

Am folgenden Tage kamen noch 18 dänische Schiffe aus Schö= nen, um den Rügern Hilfe zu bringen. Auch sie erhielten einen An= teil an der riesigen Beute. Dann wurde die Heimfahrt angetreten. Absalon schickte einen vornehmen Einwohner Rügens, mit Namen Tacho, voraus, um dem Könige die siegreiche Schlacht zu melden.

Als Kaiser Friedrich I. von der Niederlage der Pommern hörte, soll er über die dänischen Erfolge furchtbar ergrimmt gewesen sein. Das Lob Absalons wurde überall verkündet. Sein Ruhm drang sogar dis Byzanze). "Dieser Tag", so schreibt Sazo"), "machte die seeländischen Höfen und das Baltische Meer von dem unheilvollen Eindruck der Piraten frei; er brachte die rohe Wildheit der Barsbaren dazu, das Joch zu tragen, und bewirkte, daß unser Vaterland (Dänemark) sich der Herrschaft Slawiens bemächtigte."

Saxo hat nur zu recht gehabt. Und doch, ganz war die pom= mersche Widerstandskraft noch nicht erloschen. Das sollte auch

<sup>1)</sup> Nach Arnold III 7.

<sup>2)</sup> Sago 976.

<sup>3)</sup> Nach Sago. Ktl. c. 128 hat 50.

<sup>4)</sup> Arnold III 7.

<sup>5)</sup> Sago 977. Bon den dänischen Berluften erfahren wir nichts.

<sup>6)</sup> Sago 978.

<sup>7)</sup> Sago 977.

Rönig Knut erfahren, als er im Sommer 1184 (Juli?) um den Betrimessetag1) gegen Wolgast vorrückte2).

Die Wolgafter hatten neue dänische Kriegszüge vorausgesehen. Um den Angriff einer feindlichen Flotte zu verhindern oder wenig= ftens zu erschweren, hatten sie an den tiefen Stellen des Strom= bettes Steine versenkt und das Fahrwasser auch durch sonstige Sinderniffe gesperrt. Als die Danen, die wieder durch eine große Anzahl rügischer Schiffe unterstütt wurden 3), in die Beene ein= fuhren, räumten fie trot heftigfter Gegenwehr der Einwohner von Wolgast die Hindernisse fort und bahnten sich eine Durchfahrt4). Als fie aber zur Belagerung näher an die Feste heranrückten, qe= rieten ihre Schiffe auf eine Reihe eingerammter Pfähle. Dazu schleuderten die Wolgaster von ferne ihre Wurfgeschoffe. Besonders hatten sie es auf Absalon abgesehen. Sie hatten ihn an seinem Schilde erkannt und zielten auf ihn gewaltige Steine, denen er ge= schickt auswich. Da man unter diesen Umständen nicht näher an Die Stadt herankommen konnte, ließ man von der Bestürmung ab. Auf den Rat Esberns wurde nun ein Schiff von ungeheurer Größe mit Brandstoffen gefüllt. Es follte mit gunftigem Winde an eine Mauerstelle getrieben werden und eine Feuersbrunft in der Stadt hervorrufen. Aber der Brander blieb an einem Pfahl im Waffer hängen und kam nicht an die Mauer heran.

Da erschien Bogislaw am User und bat um Verhandlungen auf zweien seiner Schiffe. Absalon lehnte sie auf den Rat eines Morwegers Erling ab<sup>5</sup>). Erling vermutete Verrat von Bogislaw. Man forderte von Bogislaw, daß er ein dänisches Schiff besteige, wenn er verhandeln wolle. Als Bogislaw das seinerseits ablehnte, glaubten die Dänen ihren Verdacht bestätigt.

Das eine aber hatte Bogislaw durch die Wassenruhe während der Berhandlungen erreicht: er hatte Wolgast wieder mit Lebens= mitteln versorgen können<sup>6</sup>).

An eine Einnahme der Stadt war von dänischer Seite nicht zu denken. Daher versuchten die Dänen den Berteidigern der Burg

<sup>1)</sup> Ktl. c. 129. Wir verstehen darunter den 1. August, Betri Kettenfeier. Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 100.

<sup>2)</sup> Saro 978 ff., Rtl. c. 129, Ann. Wald. A. D. 90, Ann. Sorani, Lund., Ryens., A. D. 91, Vetus Chron. Sialand. SSM II 53.

<sup>3)</sup> Nur Rtl. c. 129.

<sup>4)</sup> Sago 978 ff.

<sup>5)</sup> Den Namen gibt Sago. Diefer Erling ist nicht der früher erwähnte Bater des Königs Magnus Erlingson.

<sup>6)</sup> Rtl. c. 129.

dadurch zu schaden, daß sie die Umgegend verheerten. Als sie sich eine Durchfahrt bahnen wollten, rückten die Verteidiger zu kräfstiger Abwehr vor 1). Iwar wurden die Schiffe der Wolgaster zuerst durch die dänischen Bogenschüßen zurückgetrieben, aber immer aufs neue rückten die Wolgaster gegen die dänischen Schiffe vor, sandten ihre Pseile in die dänischen Besatungen, erhoben am User ein lautes Seschrei und drangen sogar in das kürzlich verlassene dänische Lager ein. Sie hatten aber die dänische Reiterei nicht bemerkt, die die Durchsahrt der Flotte am User erwartete, und wurden nun, gänzslich unvorbereitet, zerstreut. Ihre Landsleute sahen dem Rampse von den Wällen zu, konnten ihnen aber nicht Hilse bringen.

Die dänische Flotte gelangte dann nach Usedom<sup>2</sup>). Als die Bewohner Usedoms davon hörten, zündeten sie ihre vorstädtischen (suburbanos) Häuser an, um zu verhindern, daß diese das Feuer in die Stadt trügen, wenn der Feind sie anzündete.

Widerstandslos konnte der Dänenkönig das Land weit und breit verheeren. Absalon erhielt den Besehl, das Gebiet um Julin zu verwüsten und die beiden Burgen an der Swine zu zerstören. Während er selber die Umgegend Julins brandschatze<sup>3</sup>), beauftragte er seinen Bruder Esbern, die Swineburgen anzugreisen. Von weitem schon verkündete den von Julin Zurückkehrenden ein gewaltiger Rauch die Vernichtung der Swineburgen<sup>4</sup>). Auf Besehl des Königs wurden sie völlig dem Erdboden gleichgemacht. Selbst die Steine wurden aus den Fundamenten herausgerissen und ins Meer geworsen.

Nachdem die ländliche Umgegend geplündert war, zog König Knut noch einmal gegen Wolgast<sup>5</sup>). Am Petrimessetage (1. August) griff er die Feste vergeblich an, blieb dann noch sechs Tage vor der Stadt liegen und mußte schließlich aus Mangel an Lebensmittem abziehen. Bei der Heimfahrt verfolgten ihn die Wenden und ersichlugen 60 Dänen.

Knuts erster Wendenzug nach dem Tode seines Vaters, der zweite des Jahres 1184, endete ziemlich unrühmlich. Glücklicher war der junge Dänenkönig bei der dritten dänischen Unternehmung

<sup>1)</sup> Sago 980.

<sup>2)</sup> Sago 981.

<sup>3)</sup> Bgl. Sven Aggeson, SSM I 141 und MGSS XXIX 36.

<sup>4)</sup> Die Ktl. c. 129 spricht von zwei Burgen an der Flatminni, die Absalon niederbrannte. Absalon kehrt dann wieder zum Könige (vor Wolgast) zurück.

<sup>5)</sup> Rtl. c. 129. Nach Sago endet der Bug mit der Berftörung der Swineburgen.

des Jahres 1184<sup>1</sup>). Sieben Tage vor Michaelis<sup>2</sup>) segelte die däsnische Flotte nach Vorpommern und legte bei Strela an. Man stieg hier an Land, vereinigte sich mit den Hilfstruppen, die von den Kügern gestellt waren<sup>3</sup>), und griff die Provinz Tribsees an<sup>4</sup>). Die Schiffe ließ man bei Strela zurück<sup>5</sup>). Vielleicht zog das Heer densselben Weg wie im Sahre 1171. Man durchquerte den großen circipanischen Sumps<sup>6</sup>), erreichte die urbs Lubekinca (Lübchin, westelich von Tribsees in Mecklenburg) und wandte sich von hier aus in verschiedenen Abteilungen südlich auf Demmin zu. Die Bewohner (der Gegend um Gnoien?) wurden unvermutet überfallen. In einem großen Ort überraschte man friedlich schmausende Wenden, die einen seindlichen Angriff nicht erwarteten.

Es erschien dem Dänenkönige aber zu gewagt, mit seinem aufgelösten Heere weiter vorzudringen. Daher befahl er den Rückmarsch nach Strela. Der königliche Besehl erreichte Absalon, als er bei einem reichen Ort ankam?). Durch eine geschickte Bewegung seiner 30 Begleiter wußte er den Anschein einer sehr viel stärkeren Absteilung zu erwecken, so daß die Wenden in die Wälder slüchteten und ihren Ort den Dänen preisgaben, die ihn dem Raube der Flammen überließen. Mit großer Beute kehrte Absalons Raubskommando zum Könige zurück, der bei Lubina<sup>8</sup>) übernachtet hatte<sup>9</sup>). Nachdem auch die Umgegend dieses Ortes verheert war, durchswanderte man einen Sumps, über den die Rüger eine Brücke

<sup>1)</sup> Sago 981 ff., Ktl. c. 129.

<sup>2)</sup> Ktl. c. 129. Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 100.

<sup>3)</sup> Sago gibt die Zahl 12 000 an. Nach Fabricius, M. Ib. 6, 21 hat Rügen 1837 nur 10 366 männliche Einwohner im Alter von 15—60 Jahren gehabt. Demnach muß Sago die Zahl gewaltig überschätzt haben. 1924 zählte Rügen 57 200 Einwohner. Danach würde man höchstens an 18 000 Männer im Alter von 15—60 Jahren denken können. Wenn die Dänen auch aus dem rügischen Festland Zuzug erhalten, so erscheint die Zahl noch reichlich hoch. Wie soll man eine so große Heeresmacht in diesem unwirtlichen Gelände ernähren?

<sup>4)</sup> Sago 982. Die Knytlingasaga hat die Namen Tribudiz und Tribeden. Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 124 ff.

<sup>5)</sup> Rtl. c. 129.

<sup>6)</sup> Bgl. Balt. Stud. N. F. 29, 127.

<sup>7)</sup> Mohnike sieht in diesem Ort Anklam (Zeitschr. f. hist. Theologie II, 171). Aber Anklam lag zu weit aus der Marschrichtung der Dänen.

<sup>8)</sup> Siehe Balt. Stud. N. F. 29, 127 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Die Ktl. c. 129 erwähnt einen Kaufplatz (kaupstadar), in dem sich Knut drei Tage aufhält. Bgl. heute kjøbstad; Baetke, Thule XIX, c. 129 vermutet, daß das Demmin gewesen ist. Dem widerspricht aber Sago. Wigger, Meckl. Unn. 127 und Lisch, M. Ib. 12, 27 ziehen Gnoien in Betracht.

schlagen mußten, und gelangte nach Strela zurück. Bereits am nächsten Morgen lichtete die Flotte die Anker zu einer Fahrt nach Zicker auf Mönchgut (Tikarenjar). 1). Knut beabsichtigte, Wustershusen (Voztrosu) anzugreisen, wurde aber durch ungünstige Winde von seinem Vorhaben abgehalten.

Als Bogislaw den Aufenthaltsort der dänischen Flotte ersahren hatte, erschien er mit zwei Schiffen bei dem Könige und bat um Friedensverhandlungen<sup>2</sup>). Da Knut Verrat vermutete, lehnte er jegliche Verhandlungen ab. So mußte Bogislaw unverrichteter Dinge zurückkehren. Es dauerte aber nicht lange, dann waren die Lebens= mittel der Dänen aufgezehrt, und die Heimfahrt mußte angetreten werden.

Ob Knut bei diesem Zuge das Gebiet um Tribsees in Besitz genommen hat, wissen wir nicht. Die Quellen sagen darüber nichts.

Im Frühjahr 1185 brach Rönig Knut mit einem großen Heere zu einem neuen Wendenzuge auf, um die Schlappe des letten Sommers wieder gutzumachen3). Absalon, Esbern und viele machtige Männer nahmen daran teil. Man plünderte zuerst zu beiden Seiten der Beenemundung und fuhr dann, da die Durchfahrt bei Wolgast mahrscheinlich gesperrt war4), durch die Swine nach Gros= win an dem Beenefluffe (in der Gegend um Unklam), das zerftort wurde5). In diefer armen Landschaft, die nicht einmal eine Stadt besaß und in der das Volk noch tief abergläubisch und unkriege= risch war, blieb man nur kurze Zeit, weil Futter= und Lebens= mittelmangel sich bemerkbar machte und weil auch Jaromar, der wieder mit rügischen Hilfstruppen an diesem Rriegszuge teilnahm. aus dem Krummstab eines heidnischen Auguren Unglück voraus= sagte. Man schiffte nun mit der Flotte nach Julin und wollte von hier aus das ftark befestigte Rammin angreifen. Als man bei Julin ankam, teilte man das Heer. Während die eine Abteilung aus Seeländern und den Rriegern aus Schonen unter Alerander, dem Schwestersohn Absalons 6), mit rügischer Führung den geraden und kürzesten Weg (vielleicht zu Wasser) nehmen sollte, beabsichtigte der

<sup>1)</sup> Ktl. c. 129. Nach Sago 983 kommen die Dänen in den der Beene am nächsten gelegenen Hafen.

<sup>2)</sup> Nach Sago 984 erscheinen nur Bogislaws Gesandte, nicht er selbst.

<sup>3)</sup> Sago 984 ff. und Ktl. c. 129.

<sup>4)</sup> Ktl. c. 129, nicht bei Sago.

<sup>5)</sup> Nur Sago 984. Die Anntlingasaga schließt an die Plünderung der Landschaft bei Wolgast sogleich den Kamps bei Kammin (Steinborg) an. Bgl. über Groswin Balt. Stud. N. F. 29, 137 ff.

<sup>6)</sup> Saro 985.

König mit der andern Abteilung unter Führung von Ortskundigen auf der Festlandsseite vorzudringen.

Allezander gelangte ungesehen bis in die Nähe Kammins<sup>1</sup>), verriet aber durch Feuer seine Anwesenheit. Daraushin machte Bogislaw, der gerade in der Stadt war, einen Ausfall. Die Dänen wichen
aber auf den Kat des kriegsersahrenen Esbern fortgesett zurück,
um Bogislaw weiter von der Stadt abzulocken. Bogislaw folgte zunächst, vermutete aber schließlich einen Hinterhalt und befahl den
Seinen die Rückkehr in die Stadt. Als Esbern das sah, wendete
er auch um und setzte nun seinerseits den Wenden nach, die sich
eiligst in die Stadt flüchteten. Bogislaw entging der Gesangenschaft
nur dadurch, daß er sein Pserd im Stich ließ und lausend den Wall
der Burg erreichte.

Inzwischen war auch König Knut mit seiner Abteilung nach einer Irrfahrt durch entlegene Wälder vor Kammin angekommen. Als er die Feste und den Wall betrachtete, kam die Geistlichkeit der Stadt<sup>2</sup>) in seierlicher Prozession, angetan mit priesterlichen Gewändern, mit bloßen Füßen und zerknirschtem Gesicht zu ihm hers aus und bat um Schonung der geistlichen Gebäude, die Knut sossort zusagte.

Bald darauf erschienen auch Gesandte Bogislams im dänischen Lager³). Sie wandten sich an Bischof Esbern und baten ihn, bei dem Könige und Absalon den Frieden zu vermitteln. Sie beteuerten immer wieder Bogislaws Aufrichtigkeit. Er würde innerhalb dreier Tage selbst zu einer Zusammenkunst erscheinen. Während Absalon noch großes Mißtrauen zeigte, war der König damit einverstanden, bemerkte aber, daß er dann noch die Landschaft und auch die Niederslassung (boe; vicus) bei der Burg plündern wolle. Die Gesandten stellten das vollkommen in sein Ermessen; nur baten sie ihn, die Getteshäuser und die Gehöfte nahe bei ihnen zu verschonen.

Noch am selben Tage durchzog der König raubend und brandsschapend die Provinz um Kammin und kehrte erst am nächsten Morgen zu seinen Schiffen zurück.

Innerhalb der festgesetzten Frist4) erschien darauf Bogislaw vor

<sup>1)</sup> Ebd., f. auch Sven Aggeson, SSM I 141.

<sup>2)</sup> Sago 985. Die Ktl. c. 129 berichtet, daß die Weiber aus den Gehöften vor der Stadt zum Könige kommen, sich ihm zu Füßen werfen und ihn bitten, ihre Gehöfte zu verschonen.

<sup>3)</sup> Ktl. c. 129. Nach Saxo 986 verhandelt Bogislaw persönlich mit Absalon und Saromar. Absalon lehnt aber eine Bermittlung bei dem Könige ab.

<sup>4)</sup> Nach Sago 987 wird Bogiflaw im dänischen Lager von Absalon und Jaromar empfangen und zu König Knut geleitet.

dem Könige und wiederholte sein Friedensgesuch persönlich. Unter schweren Bedingungen wurde ihm der Friede gewährt. Er mußte eine schwere Geldbuße zahlen — die Knytlingasaga¹) spricht von 300 Mark an den König, 800 Mark an Ubsalon —, sein Erbland vom Dänenkönige zu Lehen nehmen, einen jährlichen Tribut zahlen in der Höhe, wie ihn die Rüger entrichteten²), und zur Bürgschaft des Bertrages die Söhne seiner besten Männer als Geiseln stellen³). Wenn man die Schwere der Bedingungen ansieht, dann kann man es verstehen, daß Bogislaw bei einem Gastmahl, das ihm Absalon gab, im Rausch Vergessenheit suchte⁴). Um solgenden Tage⁵) begab sich Bogislaw mit Gattin und Kindern und den Vornehmsten des wendischen Adels auf Knuts Schiff und bat um Gnade. Während eines gewaltigen Gewittersturmes leistete er Knut kniend die Huldi=gung für das freie Land seiner Väter⁶).

Pommern war ein dänisches Lehen geworden. Was König Walsbemar in mehr als 20 Jahren erstrebt, was er durch seine zahlreichen Kriegszüge zu erreichen sich bemüht hatte, seinem Sohne gelang es. Knut hat das väterliche Ziel klar im Auge behalten. Ja, er lenkte seinen Blick noch weiter; denn seine Züge führten ihn noch nach Finnland und Estland?). Er wollte Dänemark zur herrschenden Ostseemacht erheben.

Ju Oftern (13. April) 1186 fuhr Bogiflaw zur feierlichen Lehns= huldigung nach Roeskilde8). Ein Sahr später, am 18. März 11879),

<sup>1)</sup> Ktl. c. 129. Sago erwähnt nur, daß Bogislam eine große Geldsumme zahlt.

<sup>2)</sup> Sago 988.

<sup>3)</sup> Rtl. c. 129.

<sup>4)</sup> Sago 988.

<sup>5)</sup> **Ebd.** 

<sup>6)</sup> Paul v. Nießen, Balt. Stud. N. F. 17, 269, macht darauf aufmerksfam, daß Bogislaw durch seine Unterstellung unter Dänemark dem Erben Kasimirs, Odolaus, dessen ganzen Besitz er an sich gerissen hatte, die etwaige Unterstüßung durch Dänemark nahm. Bgl. Saxo 967 (Bogislaus) quem nuper fratris decedentis orbitas heredem effecerat. Über Odolaus haben wir nur ein urkundliches Zeugnis. Er wird als Zeuge in einer Urkunde der Herzogin Anastasia vom Todestage Bogislaws I., 18. März 1187, erwähnt, BUB I 106. Wir wissen über das Verhältnis des Odolaus zu Bogislaw I. gar nichts.

<sup>&</sup>lt;sup>7)</sup> Ann. Wald. A. D. 92 (1191 und 1197), Ann. Sorani (1191), Ann. Lund (1191 und 1197), A. D. 93, und Vetus Chron. Sialand. SSM II 54 (1191 und 1196).

<sup>8)</sup> Rtl. c. 130.

<sup>9)</sup> BUB I 105, Necrolog. Colbaz. BUB I 484.

raffte ihn der Tod dahin. Noch auf seinem Sterbebette verpflichtete er seine Ratgeber, bei der Regelung seiner Erbschaft die Entscheis dungen Knuts anzurufen<sup>1</sup>).

Bald nach seinem Tode suhren Bogislaws Ratgeber nach Dänesmark, um hier König Knut über die Regelung der Nachfolge entsscheiden zu lassen. Bei einer Zusammenkunft in Wordingborch an der Südküste Seelands wurde das Land unter Bogislaws Söhne, Bogislaw und Kasimir, geteilt und ihnen eine Vormundschaft bestellt<sup>2</sup>).

Nicht viel später, wahrscheinlich schon im Jahre 1188, brachen Erbschaftsstreitigkeiten in Pommern aus, die 1189 einen dänischen Kriegszug dorthin notwendig machten<sup>3</sup>). Es ist anzunehmen, daß die früher zur Vormundschaft bestellten Männer abgesetzt wurden; denn Knut bestimmte nun Jaromar von Rügen zum Vormund für Vogislaws Söhne. Vielleicht ist es dabei zum Kampse gekommen; denn die Ann. Waldem.<sup>2</sup>) berichten, daß 1190 Vursteburgh (Stettin) wieder ausgebaut worden ist<sup>5</sup>).

In den folgenden Jahren beschäftigten Knut Kämpfe in Holstein und Unternehmungen nach Finnland und Estland. Zu einem dänisschen Wendenzuge kommt es erst wieder kurz vor dem Ende des 12. Jahrhunderts.

Markgraf Otto II. von Brandenburg hatte sich einige Wendenstämme unterworfen<sup>6</sup>), die der Dänenkönig zu seinem Machtbereich rechnete. König Knut erblickte darin eine Mißachtung seiner Herrs

<sup>1)</sup> Rtl. c. 130.

<sup>2)</sup> Die Anntlingasaga nennt die Söhne Bogislaws falsch Nikolaus und Heinrich. Bgl. PUB I S. 528 und 551.

<sup>3)</sup> Ann. Wald. A. D. 92, Ann. Ryens. A. D. 93, Vetus Chron. Sialand. SSM II 450.

<sup>4)</sup> A. D. 92.

<sup>5)</sup> v. Nießen, Balt. Stud. N. F. 17, 273, will diese Zerstörung Stettins 1176 erfolgt sein lassen (j. Balt. Stud. N. F. 29, 95 ff.). Wir hören aber in unsern Quellen von einer Zerstörung nichts; schließlich könnte auch in 14 bezw. 17 Jahren ein großer Teil, wenn nicht die ganze Stadt, wieder aufgebaut sein.

<sup>6)</sup> Arnold VI 9, Ann. Wald. (1198), Nestved. 821—1300 A. D. 94 (1198), Lurd. (1198), Ryens. (1198), A. D. 95, und Vetus Chron. Sialand. (1198) SSM II 54. Bgl. auch Krabbo, Regesten der Markgrafen von Brandenburg 504—507. Der Markgraf wird sich die Nachbarstämme unterworsen haben. Dann kommen die Gebiete des südlichen Mecklenburg (Parchim, Waren), die Landschaft Turne, vielleicht auch das Land Stargard und die Uckermark in Betracht. Pommern scheint damals von Brandenburg noch zu weit entsernt. Wir sind nicht der Meinung von Passow, Forsch. zur Brand. und Preuß. Gesch. 14, 13, daß die Besetung von Barnim eine Bedrohung des Dänen-

schaft und rüftete im Jahre 11981) ein Heer aus. Rüger, Obostriten und Polaben kamen ihm zu Hilfe. Den Oberbefehl über das dänische Heer führte Bischof Peter von Roeskilde. Knut selbst blieb auf Moen zurück. Die dänische Flotte suhr die Warnow hinsauf<sup>2</sup>). Das erste Treffen war aber gleich ein vernichtender Schlag für die Dänen. Bischof Peter selbst geriet verwundet in die brandensburgische Gesangenschaft. Die Dänen hatten manchen Toten und Verwundeten zu beklagen. Unter den Toten befand sich auch Dursbern, der Bruder des königlichen Kanzlers Peter. Unter diesen Umständen wurde das Unternehmen ausgegeben.

Bischof Peter wurde ansangs in strenger Haft gehalten, weil Otto hofste, ein großes Lösegeld für ihn zu erhalten. Schließlich gelang es Peter, durch Bestechung seines Wächters Ludolf aus der Gesangenschaft zu entkommen<sup>4</sup>). — Der Winter 1198/99 war sehr streng. Flüsse und Seen waren so sest zugefroren, daß man bequem hinübergehen konnte. In dieser grimmigen Kälte verwüsteten Otto von Brandenburg und Adolf von Holstein die Landschaft um Tribsees. Sie wären auch nach Rügen hinübergegangen, wenn nicht die Eisdecke durch eintretendes Tauwetter unsicher geworden wäre. Bei dieser Gelegenheit scheint auch das Kloster Dargun zerstört zu sein. Die Mönche wanderten aus und gründeten 1199 das Kloster Eldena bei Greisswald.

Der Rampf zwischen Holstein und Danemark wogte noch einige

königs darstellt und daß dieser darum zu den Waffen greift. Barnim entzog sich der Ginflußsphäre von Dänemark doch wohl ganz.

1) Die Ann. Wald. berichten zu 1198, daß der Markgraf flieht (Marchio fugit). Die Gefangennahme Bischof Peters von Roeskilde und die Aufgabe des dänischen Unternehmens scheinen uns doch für einen Sieg, nicht für eine Fiuch des Markgrasen zu sprechen. Bgl. S. Passow, Die Okkupation und Kolonisierung des Barnim, Forschungen zur Brand. und Preuß. Gesch. 14, 12.

<sup>2)</sup> Mey, Jur Kritik Urnolds von Lübeck, S. 45, setzt für "Ober" "Warsnew" ein. Es handelt sich dabei um zwei Rezensionen des Textes. Mey stellt fest, daß "Warnow" in der ersten Fassung gestanden hat. Allerdings kommt man auf der Warnow nicht in das Gebiet des Markgrasen. Das ist aber auch auf der Oder nicht möglich. Denn das Gebiet des Markgrasen von Brandenburg erreichte damals (um 1198) noch nicht die Oder. Aber da Polaben, Obotriten und Rüger, nicht Pommern, ausgeboten wurden, scheint der Kriegsschauplatz an der Südgrenze des heutigen Mecklenburg gewesen zu sein. Dassür spricht auch der spätere Vorstoß des Markgrasen Otto gegen Tribsees. Der Flußlauf der Warnow sührt gerade auf die Mitte der Nordzernze der Mark Mark Brandenburg zu. Jur Mark rechnete damals die Altzmark, die Priegnitz, das Havelland und die Zauche, vielleicht auch das Gebiet um Löwenberg.

<sup>3)</sup> Urnold VI 9 und Ann. Wald. (1199) A. D. 94.

Jahre unentschieden hin und her. Als König Knut VI. im Jahre 1202 starb, setzte Waldemar II., der Siegreiche, den Kampf fort. Noch einmal leuchtete der Stern der dänischen Großmacht in glänzender Pracht an den Gestaden der Ostsee auf. Gestützt auf 14 000 Segel<sup>1</sup>) zwang Waldemar Adolf III. von Holstein, auf sein Land zu verzichten. Norwegen machte er tributpflichtig; die Grasen von Schwerin mußten ihr Land aus seiner Hand zu Lehen nehmen. Gestützt auf 14 000 Segel trug Waldemar die rote Flagge mit dem weißen Kreuz, den Danebrog, die nach Estland und Osel. Gestützt auf 14 000 Segel konnte Waldemar von Kaiser Friedrich II. die Anerkennung der neuen Grenzen seines Keiches erhalten (1214). In kurzer Zeit war Dänemark zu der Großmacht der Ostsee worden, die von der Elbe, ja darüber hinaus, bis zum Bottnischen Meerbusen reichte, und der niemand zu widerstehen wagte.

Aber das große, glänzende Gebäude follte bald zusammenfturgen, als der Bannerträger des Danebrogs gefangen murde. Gin kleiner, unscheinbarer Fürst, der Graf Heinrich von Schwerin, der nach seiner Rückkehr aus dem Heiligen Lande seinen Bruder Gunzelin tot. das Land in dänischen Händen fand, nahm den König Waldemar II. und seinen Sohn auf der Insel Lyö im Rleinen Belt am 7. Mai 1223 gefangen und führte beide nach dem Schloffe Dannenberg. Und nun zeigte es sich, daß die dänische Machtstellung nur auf der Berfönlichkeit des gefangenen Rönigs beruhte. Sofort erhoben fich auf allen Seiten die unterjochten Bolker, um die verhafte Danen= herischaft abzuschütteln. Auch Kaiser Friedrich II. suchte die ver= lorenen Reichsteile wieder zu gewinnen und die Lehnspflicht des dänischen Rönigs wieder herzustellen. Waldemar II. mußte auf feine nordalbingischen Besitzungen verzichten und die Lehnshoheit des Kaifers anerkennen. Gegen 40 000 Mark Lösegeld wurde er aus der Gefangenschaft entlassen. 3war erkannte sein Reichsver= weser Albrecht von Orlamunde den Bertrag nicht an, wurde aber selbst im Sanuar 1225 bei Mölln geschlagen und gefangen. Wenn auch in einem späteren Bertrage vom 17. November 1225 (mahr= scheinlich zu Schwerin)2) die Lehnspflicht Waldemars gegen das Reich nicht erwähnt wurde, so mußte er doch auf das Land zwischen Elbe und Oder verzichten. Rur Rügen (und im fernen Often Eft= land) blieb in feiner Sand. In einem neuen Rampfe fuchte Walde= mar das Berlorene wiederzugewinnen, wurde aber am 22. Juli 1227 bei Bornhöved geschlagen und verwundet. Die Ditmarfer Bauern

<sup>1)</sup> Bgl. Loferth, Gefch. d. fpat. Mittelalters S. 61.

<sup>2)</sup> Bgl. dazu Ufinger, Deutsch=danische Geich. S. 342 ff.

hatten durch ihren Übertritt zu den Gegnern seine Niederlage herbeisgeführt. Infolge dieses Sieges kam Pommern unter die brandensburgische Lehnshoheit<sup>1</sup>). Hamburg, Lübeck und die Grasen von Holstein machten sich von der dänischen Herrschaft frei. Durch den Zusammenbruch der dänischen Großmacht wurde die Bahn für die Entwicklung der deutschen Städte an den Meeresküsten der Nordund Ostsee frei, wurde die Bahn frei für die Entwicklung der deutsichen Hanse, die an der Stelle der Dänen als Bormacht in der Ostsee auftrat, dis sie schließlich den wieder erstarkten Mächten des Nordens und Westens und den neuen deutschen Territorialstaaten unterlag.

<sup>1)</sup> Siehe Krabbo, Regeften der Markgrafen von Brandenburg Nr. 605.

## Robert Pruß

als

## Herausgeber des "Deutschen Museums" 1852—66

Ein Beitrag

zur

Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens

bon

Prof. Dr. Hans Prug.

Um 30. Mai 1916 waren hundert Jahre verfloffen, seit Robert Bruk in Stettin das Licht der Welt erblickt hatte. Mit der Treue. welche auch der Dichter als einen der schönften Züge in dem Charakter seiner pommerschen Landsleute gefeiert hat, haben diese den Tag auch nicht vorübergehen laffen, ohne ihres berühmten Mit= bürgers Andenken in einer besonders feierlichen Beise pietätvoll zu ehren. Lebt doch sein Namen zusammen mit dem des ehrwür= digen Geschichtsschreibers und Dichters Ludwig Giesebrecht (1796 bis 1869) und dem des gefeierten Balladenkomponisten Karl Loewe (1782-1872) fort in den Benennungen stattlicher Strafenzüge in dem neuen Teil der mächtig gewachsenen Stadt und klingt so in= mitten des geschäftigen Alltagslebens immer wieder an das Ohr auch des gemeinen Mannes. Trot der schweren Zeit voller Rriegs= not und Sorgen aller Art vereinigte am Abend des Säkulartages eine wohlvorbereitete stimmungsvolle Feier, der auch die in Stettin heimisch gebliebenen Töchter und der aus der Ferne herbeigeeilte Sohn des Dichters bewegten Herzens beiwohnten, eine ebenso zahl= reiche wie gewählte Gesellschaft in der mächtigen, würdig einfachen Ausa des Bismarckrealgymnasiums. Um eine des Dichters Leben, Leiden und Wirken schildernde gehaltvolle Festrede als Mittelpunkt gruppierten sich Deklamationen Brukscher Gedichte und der Bor= trag von Kompositionen von solchen, von denen manche ja geradezu Bolkslieder geworden sind. Auch gab die Feier Unlaft zur Ber= öffentlichung eines zu weitefter Berbreitung geeigneten Bandchens, in dem mit der Feftrede ausgewählte Brutiche Gedichte zu einer ansprechenden Erinnerungsgabe vereinigt sind1).

Auch dieses Bändchen trägt das Gepräge seiner Entstehung aus einem zunächst nur lokalen Interesse, wie es der Prußseier den Zeitverhältnissen entsprechend eignete. Gerade diesenigen Seiten in dem Wirken des Dichters, welche, betrachtet man dieses im Zusammenhang mit der Zeitgeschichte, um einerseits den Anregungen nachzugehen, die Pruß aus dieser empfing, und andrerseits den Einssluß sestzahltellen, den er seinerseits auf ihren Fortgang ausgeübt hat, besonders stark hervortreten und als die bedeutendsten erscheinen, sind bei dieser Gelegenheit nur flüchtig berührt worden, andere ganz

<sup>1)</sup> Robert Brut. Gedenkbuch aus Anlaß seines hundertsten Geburts= tags, den 30. Mai 1916. Stettin, Druck und Berlag von Fischer & Schmidt. 1916.

unerörtert geblieben. Auf fie näher einzugehen und fie gründlicher festzustellen, hatte es eines Rückblicks bedurft auf politische und literarifche Gegenfätze, die Deutschland ehedem gerriffen und mit leidenschaftlichen Rämpfen erfüllten. Diefe aber auch nur in ber Erinnerung neu aufleben zu laffen und dadurch Erörterungen ber= porzurufen, welche den inneren Frieden und die geschlossene Einig= keit hätten gefährden können, deren wir vor allem bedurften, hat man auch bei diefer Gelegenheit wohlweislich vermieden. Sandelte es sich doch um Dinge, die Gott sei Dank abgetan sind und abgetan bleiben sollen, von so großem geschichtlichen Interesse sie auch noch fein mögen. Darüber aber murden gerade diejenigen von feinen literarischen Leistungen, die Brut zuerst bekannt gemacht hatten und auch weiterhin den Zeitgenoffen befonders im Gedächtnis geblieben waren, feine politischen Lieder, bei diefer Gakularfeier eben nur flüchtig in Erinnerung gebracht, gerade solche aber ganz mit Stillschweigen übergangen, mit denen er auf feine Zeit am stärksten und verdienstlichsten eingewirkt hat, wie namentlich seine langjährige Tätigkeit als Herausgeber des von ihm begründeten und mit ebenso viel Umficht wie Energie geleiteten "Deutschen Museums".

Wenn im folgenden der Versuch gemacht wird, diese Lücke aus= zufüllen, so handelt es sich weniger um eine Bervollständigung des Bildes von Bruk' literarischer Berfonlichkeit als um einen Beitrag zur Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens in der zweiten Hälfte des vorigen Sahrhunderts und damit der geiftigen Gesamt= entwicklung Deutschlands in einer besonders wichtigen und ergebnis= reichen Abergangszeit. Wurde doch damals die Saat ausgestreut, die in den folgenden fünfzig Sahren eine fo reiche Ernte ergeben follte. Un dem damals entbrannten Rampf um die Befreiung des deutschen Geisteslebens von den Banden, welche ihm die bisher siegreiche Reaktion angelegt hatte, hat Brut an der Spike der von ihm für das Deutsche Museum gewonnenen gleichgefinnten Mitarbeiter hervorragenden Anteil genommen, dabei freilich auch in mehr als einer Hinsicht ein Martyrium auf sich nehmen muffen, wie es von einer solchen Tätigkeit damals kaum zu trennen war. Denn viel enger als heutzutage waren damals in den Anfängen der modernen deutschen Bublizistik sachliche und persönliche Momente mit einander verquickt und mußten daher Freund und Feind gegenüber gleich restlos eingesett werden. Der Sache zum Siege zu verhelfen, ja zuweilen schon um ihr überhaupt eine Bertretung zu ermöglichen, durfte mutig auch die Berson nicht geschont werden. Daher waren derartige Rämpfe damals nicht bloß heftiger, fondern auch gefähr= licher für die daran Beteiligten, mochten sie im ganzen auch ritterslicher geführt werden, namentlich wenn es sich um Fragen handelte, welche nach den Enttäuschungen von 1848/49 alle Herzen besonders stürmisch bewegten.

Das heutige Geschlecht, das schreibende sowohl wie das lesende, d. h. die bedenklich angewachsene Zahl derer, welche als Publizisten auf die öffentliche Meinung einzuwirken berufen sein wollen, wie die noch viel gewaltiger gewachsene Masse derjenigen, auf welche dadurch irgendwie Einfluß geübt werden foll, kann sich kaum noch eine richtige Vorstellung machen von den Schwierigkeiten, welche es dabei damals zu überwinden gab. Raum von den erstickenden Banden der Zenfur befreit, aber noch immer möglichst kurz gehalten und oft planmäßig gehindert, war die deutsche Bublizistik den von der neuen Zeit gestellten großen Aufgaben eigentlich innerlich so= wohl wie äußerlich nicht gewachsen. Noch bestand keine von den großen Reviien, die heute dem gebildeten Bublikum eine kaum gu bewältigende Fülle verschiedenartigfter geiftiger Nahrung guführen und von dem Leben auf fast allen Gebieten in bequemer Abersicht ein Bild vermitteln können, wobei freilich nach altem Herkommen der schönen Literatur noch immer verhältnismäßig der größte Raum zugestanden wird. Bon den wenigen großen Zeitungen, welche Deutschland damals aufwies, waren nur einzelne, wie die "Augs= burger Allgemeine" und die "Rölnische Zeitung" im Stande, das heute zu üppigfter Entwicklung gediehene Feuilleton fo zu pflegen, daß fie ihren Lefern fortlaufend ein Bild von dem geiftigen Inhalt der Zeit geboten hätten. War doch auch die Technik des Buchdruckes damals noch nicht so hoch entwickelt, daß derartige Unsprüche an die Tagespreffe hätten geftellt werden können.

Wenn nun Pruz es unternahm, die in der deutschen Publizistik seiner Zeit klaffende Lücke auszufüllen, indem er ein Organ schus, welches "neben der Literatur oder Kunst das gesammte öffentliche Leben zunächst Deutschlands zum Gegenstand ebenso gründlicher wie unabhängiger Erörterung machen sollte, um auf allen Gebieten den vernünstigen Fortschritt zu fördern", so wirkten auch dabei allgemeine und persönliche Momente zusammen, der Zeit überhaupt entspringende Unregungen, von denen wohl auch andere betroffen wurden, ohne dadurch zu ähnlichem Borgehen veranlaßt zu werden, sührten ihn alsbald durch besondere Anlagen und Neigungen nicht bloß, sondern auch durch die Verhältnisse gesteigert zu einem Unternehmen, bei dem auch eine gewisse traurige wirtschaftliche Notwensdigkeit von entscheidendem Einfluß war.

I.

Im Frühjahr 1849 wurde Bruk unter ausdrücklicher Unerken= nung der mafvollen und besonnenen Saltung, die er in den Ereignissen des Sahres zuvor beobachtet hatte, zum außerordentlichen Professor der Literaturgeschichte an der Universität Spalle ernannt, trot feiner allgemein anerkannten Leiftungen auf Diesem Gebiete in ungewöhnlich provisorischer Form und sozusagen auf Brobe und Widerruf. Die Stelle war nicht etatsmäßig: denn das Gehalt von 500 Talern wurde aus der königlichen Schatulle gezahlt, konnte also jederzeit einbehalten werden. Wer mit den damals in Salle herrschenden politischen und kirchlichen Berhältnissen vertraut mar. hätte meinen können, von einer unsichtbaren mächtigen Sand fei dem Dichter die Gunft, die ihm auf Fürsprache besonders Alexander v. Humboldts von dem Minister v. Ladenburg ausgewirkt worden war, zum voraus nicht bloß um ihre Wirkung gebracht, sondern geradezu in ihr Gegenteil verkehrt worden. Go großen Zulauf Brut anfangs in seinen Rollegien hatte: unter dem alsbald einsekenden und stetig wachsenden Druck, den die an der Universität allmächtige Reaktion ausübte, blieben die um ihre Stipendien. um den Ausfall ihrer Prüfungen und um ihr künftiges amtliches Fortkommen beforgten Studierenden bald aus und die Hoffnung auf eine geordnete, fruchtbare und befriedigende akademische Tätigkeit erwies sich als hinfällig. Bon kollegialen Beziehungen, welche, wissenschaft= lich anregend und fördernd, einen gemiffen Erfat hätten bieten konnen, war nicht die Rede. Dazu kam der Druck der äußeren Berhält= niffe, welche durch ein jahrelanges unstätes Wanderleben ohne festen Rückhalt natürlich nicht gebeffert worden waren. Fast zusammen= brechend unter dem Druck diefer Enttäuschungen erkrankte Brut und mußte auf ein Sahr Urlaub nehmen, den er in Jena verbrachte. In deffen gefunder Luft und im Rreise der dortigen gleichgefinnten alten Freunde richtete er sich wieder auf und faßte den Entschluß, mos ihm als Lehrer der akademischen Jugend zu leisten durch die= jenigen unmöglich gemacht wurde, die ihn dabei möglichst zu fördern verpflichtet gewesen wären, als Lehrer der Gebildeten überhaupt mittels der Preffe nicht bloß planmäßiger, fondern auch in größe= rem Umfang und möglicherweise mit größerem Erfolg zu leiften.

So entstand in ihm der Plan zu dem "Deutschen Museum", zu dessen Berwirklichung die Hinrichsche Buchhandlung in Leipzig die Hand bot und er in Wilhelm Wolfschn einen verständnisvollen und anpassungsfähigen Gehilfen gefunden zu haben glaubte. Wer oder was ihn mit diesem zusammengeführt hatte, ist nicht ersichtlich.

Wolfsohn (1820—55) war von ifraelitischen Eltern in Odessa geboren, hatte sich nach Vollendung seiner philosophischen Studien in Leipzig als seuriger Lyriker bekannt gemacht und dann, in Oresden lebend, um die Herstellung näherer Beziehungen zwischen der deutsschen und der russischen Literatur bemüht, auch durch beifällig aufsgenommene Vorlesungen über Literaturgeschichte ähnlich wie Pruzzu wirken gesucht. Doch erwies er sich seiner ganzen Richtung nach und nach seinem Temperament zu einer so vielseitigen und verantwortlichen Tätigkeit wie der Leitung einer so groß angelegten Zeitsichrift bald nicht als geeignet und ist schon nach wenigen Wonaten davon zurückgetreten.

Mag nun auch das Programm, auf Grund dessen das "Deutsche Museum, Zeitschrift für Literatur, Runft und öffentliches Leben", seit Neujahr 1852 erschien, von Brut noch in Gemeinschaft mit Wolfsohn festgestellt worden sein, so muß doch seine Durchführung als das Werk allein von Brutz anerkannt und zugleich als eine un= gewöhnlich glänzende Leistung redaktioneller Tätigkeit bezeichnet werden. Im hinblick auf die Tatsache, daß es damals in Deutsch= land überhaupt an einem Organ fehlte, welches die verschiedenen, durch eigene Organe vertretenen besonderen Interessen einheitlich zu vertreten und zwischen ihnen zu vermitteln unternommen hätte, und daß infolgedeffen die deutsche Journalistik Gefahr lief, einen der entwicklungsfähigsten Zweige unentwickelt zu lassen, wurde es als die Bestimmung der neuen Zeitschrift bezeichnet, "dem ge= bildeten Bublikum einen neuen Mittelpunkt zu schaffen für seine literarischen und künftlerischen Interessen und dieselben Grund= fätze, auf die alle politische Macht und Größe gegründet ist, auch im Gewande der miffenschaftlichen und belletriftischen Journalistik in das Gedächtnis zurückzurufen". Darin schon kam die praktisch= politische und national-erziehende Tendenz zum Ausdruck, die Brutz mit dem "Deutschen Museum" verfolgen wollte "unter Benutung alles dessen, was die Zukunft unseres von so schweren Enttäu= schungen betroffenen Vaterlandes günstiger zu gestalten geeignet ichien". Ausgeschieden war damit von vornherein, was dem Stoff oder der Behandlung nach einen ausgesprochen fachwissenschaftlichen Charakter trug, als in sein Gebiet gehörig dagegen alles in Anspruch genommen, was aus der Literatur, Runft und Wiffenschaft und aus dem öffentlichen Leben Deutschlands sowie einzelner frem= der Länder gebildete Lefer du feffeln irgend geeignet und würdig war. Bestimmt, die Ergebniffe der strengen Wiffenschaft unter Ab= schüttelung der Spuren des Staubes und des Schweißes der ge=

lehrten Urbeit möglichst zum Gemeingut der Gebildeten zu machen, follte das "Deutsche Museum" daher aus dem Gebiete der Theologie. Philosophie und Jurisprudenz nur den Erscheinungen nach= gehen, die für das Bolksleben wichtig zu werden versprachen. Um so größere Beachtung werden die Naturwissenschaften, die Ge= schichte und namentlich die Literaturgeschichte finden, demnächst die Altertumswissenschaft im weitesten Sinne des Wortes und die Runft auf allen Gebieten ihrer Tätigkeit, einschlieflich der Buhne. Berheißen wird dafür die Ubung einer äfthetischen Rritik, welche ihren Stolz darein sett, Strenge der Grundfäte und Unparteilich= keit des Urteils mit Milde und Bürde der Darstellung zu ver= binden. Was dann aber das neue Unternehmen gegenüber früheren und damals noch bestehenden am schärfsten zu kennzeichnen verhieß, das war der starke Ton, der auf die Stellung gelegt wurde, die es zum öffentlichen Leben einnehmen follte, indem es die Staat und Gesellschaft berührenden Fragen zu erörtern verhieß, also auch noch das zu leisten, was damals nur einige wenige große Zeitungen leisteten. Die Tagesgeschichte nicht nur, sondern auch die National= ökonomie und die Industrie follten gleichmäßig behandelt und dem Interesse und Berftändnis der Leser nahegebracht werden. So konnte freilich der produktiven Belletriftik nur noch ein sehr be= schränkter Raum zugestanden werden, und deshalb mußte das wenige, mas an Gedichten, Novellen und Proben dramatischer Dichtung geboten werden konnte, einer strengen Brüfung unterworfen werden. Endlich sollten die neuen literarischen Erscheinungen in kurzen kritischen Referaten möglichst vollzählig verzeichnet werden. Bei alledem, so wurde verheißen, sollte nicht eine laue Indifferenz herrichen, fondern festgehalten werden an den erhabenen Grundfägen der Freiheit, des Rechts und der Sittlichkeit und ein energischer Saß gegen alles Schlechte, Unwahre und Gemeine, in aufrichtigem Batriotismus und treuer Hingabe an die Intereffen deutscher Einigkeit, Macht und Ehre. Denn nichts anderes erftrebe der Herausgeber als die Ehre unserer Literatur und den Ruhm des deutschen Ma= mens. Das Programm schloß mit den Worten: "Möge es ge= lingen, wenn die fo heißersehnte politische Ginheit uns einstweilen versagt bleiben soll, in dem "Deutschen Museum" wenigstens einen Sammelpunkt literarifcher und künftlerifcher Ginheit herzustellen, nicht um für jene zu entschädigen - wie ware bas möglich? -. wohl aber auf fie vorzubereiten und den Weg zu ihr zu bahnen."

Mit wie sicherem Blick Prut die Bedürfnisse eines großen Teils des gebildeten deutschen Publikums erkannt hatte, welches

durch die Ereignisse der letten Jahre zu lebhafterer und verftändnis= vollerer Teilnahme für die Erscheinungen des öffentlichen Lebens erweckt worden war, und wie richtig der Weg war, den er zu feiner Befriedigung einschlug, hat der Erfolg gelehrt, der dem "Deut= schen Museum" alsbald zuteil wurde und ihm, rasch steigend, wäh= rend des nächsten Sahrzehntes treu blieb. Die neue Zeitschrift, obgleich fie es verschmähte, zu ihren Lefern berabzufteigen, diese viel= mehr zu sich emporzuheben trachtete, gewann schnell nicht bloß ein zahlreiches und dankbares Publikum, sondern auch — was noch mehr fagen wollte und ihr Gedeihen besonders förderte - einen ungewöhnlich ftattlichen Stamm von gleichstrebenden Mitarbeitern. Raum einer von den Männern, welche damals in deutscher Dich= tung, Runft und Wiffenschaft einen Namen hatten oder in der das öffentliche Leben allmählich stärker durchdringenden, freiheitlichen Bewegung eine Rolle spielten, fehlt darunter. Fast jede Nummer widerlegte vielmehr die anfängliche Behauptung der Gegner, das "Deutsche Museum" sei auf eine bestimmte politische Richtung ein= geschworen und gehe nur darauf aus, dieser zur Herrschaft zu verhelfen. Abgesehen von den Bertretern der politischen und der kirch= lichen Reaktion, die fich felbstverständlich jeder Gemeinschaft mit der von ihnen verkegerten und bald leidenschaftlich verfolgten Zeit= schrift enthielten, kam in dieser jeder zu Wort, der etwas fachlich Bertvolles und den Fortschritt zu fördern Geeignetes mitzuteilen hatte, mochte auch gelegentlich der Herausgeber es für angezeigt halten, feinen pringipiell abweichenden Standpunkt durch eine kurze redaktionelle Bemerkung zu mahren. Mit berechtigter Befriedigung konnte daher Brut am Schluß des erften Jahrgangs feststellen, daß sein Aufruf gur Mitarbeit bei den bedeutendften Dichtern, Ge= lehrten und Bublizisten fast über Erwarten lebhaften Widerhall gefunden habe: wohl hätten manche das Brogramm zu weit ge= fakt und nicht entschieden genug gefunden und darin einen be= stimmten Barteiftandpunkt scharf ausgeprägt vermißt. Darauf ant= wortet er an der Spite des zweiten Jahrgangs, mit dem das "Deutsche Museum" in den Berlag von F. A. Brockhaus überging, mit der Erklärung, zur Zeit gebe es ja nur eine siegreiche Bartei, die der Pfaffen und Junker, denn die Konstitutionellen hätten ihre Sache im Stich gelaffen und dadurch fich felbst aufgegeben. "Der abstrakten Parteien", so bemerkt er weiter, "haben wir schon genug, auch des Elends, Gott verzeih' es, des Elends, das infolge diefer Abstraktionen über das Baterland kam, ift genug geschehen." Im Gegensatz zu den schnell fertigen Entwürfen der Weltverbefferer

bekennt Brut, "in seiner Beschränktheit keinen andern Weg zu wissen als den langsamen, mühseligen, der nach dem Wort des Dichters:

> 3um Bau der Ewigkeiten 3war Sandkorn nur zu Sandkorn reicht, Doch von der großen Schuld der Zeiten Minuten, Tage, Jahre ftreicht,

auch — wir hoffen es — von der Schuld unserer Knechtschaft."

So wenig Brut demnach in diefer Richtung den Bunfchen un= geduldig vorwärtsdrängender Freunde nachgab und das "Deutsche Museum" eine entsprechend schärfere Tonart nicht anschlagen ließ. fo unverbrüchlich hielt es die weitherzigen Grundfätze fest, zu denen er fich im Gegensatz zu der herrschenden Reaktion und der von ihr begünstigten Bublizistik für das "Deutsche Museum" bekannt hatte, und trug kein Bedenken, mit rücksichtslosem Freimut und unter Einsetzung feiner gangen Berfonlichkeit dieselben zu vertreten, je nach den Umftänden in begeisterten Worten Recht und Freiheit ver= teidigend oder mit beißendem Spott und bitterem Sohn die Gegner blokstellend. Dadurch erhob er die politische oder literarische Fehde aus der Sphäre des Parteigezänks in die des Kampfes um erftrebenswerte Ziele einer befferen nationalen Zukunft, welche den Lesern mahnend und ermutigend in Erinnerung zu bringen er keine Gelegenheit verfäumte. Alle Zeit hielt er an dem Gelöbnis fest, mit dem er das Programm des "Deutschen Museums" dereinst ge= schlossen hatte, voll aufrichtigem Patriotismus und treuer Hin= gebung an die Interessen der deutschen Einigkeit, Macht und Ehre, nichts erstreben zu wollen als die Ehre unserer Literatur und den Ruhm des deutschen Namens. Nur konnte er den Glauben an eine baldige Besserung der deutschen Zustände unter dem entmutigenden Eindruck gemiffer Borgange der folgenden Jahre doch nicht immer aufrecht erhalten. Dann machte patriotischer Unmut ihn zum eifern= den Bufprediger, der auch fich felbst und seine Genoffen nicht schonte. jondern ebenfalls für die nicht endenwollenden Enttäuschungen ver= antwortlich machte, wie 3. B. in dem Nachruf, den er dem von der Reaktion ins Clend getriebenen und zu Grunde gegangenen Guftav Julius widmete, worin er sich in leidenschaftlichen Worten über die Clendigkeit der deutschen Zuftände ergeht und die Rlage um den früh zusammengebrochenen, hoffnungsvollen jungen Freund zu einer flammenden Unklage werden läßt gegen die eigene Partei, die in den Trümmern eines so zusammenbrechenden Dafeins nur eine all=

gemeine, unentwirrbare Berschuldung sehen wollte (Deutsches Museum 1853 II 313 ff.).

Neu nicht sowohl durch die Berichiedenheit und den Umfang der literarischen Gebiete, die es auszubauen unternahm, sondern auch durch die Art, wie es dieselben zusammenzufaffen und als Teile einer großen Ginheit in ihren Beziehungen zum öffentlichen Leben gleichmäßig pflegen wollte, knüpfte das "Deutsche Museum" doch auch an das an, was auf diesem Gebiet in Deutschland herkömm= lich war, indem es ungeachtet der Fülle der ihm geftellten Aufgaben doch der ichonen Literatur der Gegenwart gemiffermagen den Bortritt ließ und in Unpaffung an den Geschmack des Bublikums, welches diese leichtere Rost nun einmal nicht ganz entbehren mochte, gelegentlich einen größeren Raum zugestand. Galt es doch nicht bloß in dem Bilde von Deutschlands geiftigem Leben, welches das "Deutsche Museum" seinen Lefern bieten wollte, auch der zeit= genöffischen deutschen Dichtung zu ihrem Rechte zu verhelfen, son= dern auch aufftrebenden jungeren Talenten den Weg in die Offent= lichkeit zu bahnen und in weiteren Rreisen wohlwollendes Gehör zu verschaffen. Das ift denn auch in reichstem Mage geschehen: faft alle die poetischen Talente, die mahrend der nächsten Jahre als folche besonders anerkannt wurden und Boden gewannen, sind zuerst durch das "Deutsche Museum" bekannt geworden. Die lange Reihe derselben durchgebend hat man gewissermaßen einen übersichtlichen Abriß der deutschen Dichtung der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts vor sich, vornehmlich der Inrischen, in der Brut felbst eine zweite, erstaunlich produktive Jugend erlebte. Da erscheinen nach den Trägern längst berühmter Namen wie Emanuel Geibel, Soffmann v. Fallersleben, Julius Mosen, Georg Friedr. Daumer, Sebbel und Unaftafius Grün, von denen gleich die erften Nummern der Wochen= schrift Proben ungedruckter Dichtungen brachten, fast vollzählig die Bertreter der jungeren Generation, die unserer Literatur in der Folge ihr Gepräge gegeben hat, um nur die bekanntesten zu nennen: Theodor Fontane, Rarl Beck, Hackländer, Gottfried Reller und Melchior Megr, also nebeneinander Sohne der Mark, Ofterreichs. der Schweiz und Bagerns, und weiter dann Urnold Schönbach, Julius Rodenberg, Ludwig Frankl, Julius Groffe, Alfred Träger, Theodor Storm, Bernhard Endrulat, Adolf Strodtmann, Hermann Lingg, Hans Hopfen, Emil Rittershaus, Rudolf Gottschall u. a. m., gang abgesehen von denen, welche, wie Mority Carrière, Heinrich v. Treitschke, Ferdinand Gregorovius, Felix Dahn und Julius Braun, fich daneben auch in der Wiffenschaft einen Namen erworben haben. Noch viel größer freilich war die Zahl derjenigen, welche den im "Deutschen Museum" erschienenen Erstlingen ihrer Muse poetische Leistungen weiter nicht folgen ließen. Bon Schriftstelle= rinnen dagegen hat nur die talentvolle Luise v. Gall, die Sattin Levin Schückings, mit einigen ansprechenden Novellen Aufnahme gefunden.

Biel bedeutender aber noch, schon weil von weit größerem Umfang und von weit nachhaltigerer Wirkung als der Ginfluß, den das "Deutsche Museum" durch die Förderung aufstrebender Talente auf die Entwicklung unserer Literatur ausübte, wurde die hohe kritische Autorität, die es sich in kurzer Zeit erwarb. Mit un= ermüdlichem Eifer wurden von Brut und seinem wohlorganisierten Stab von Mitarbeitern die einander in fast erdrückender Menge und Stetigkeit folgenden neuen Erscheinungen in dem Gebiete der schönen Literatur möglichst rasch einer kritischen Besprechung unterzogen, wobei die verheißene wohlwollende und milde Beurteilung freilich zuweilen auf eine harte Probe gestellt wurde und nicht immer behauptet werden konnte. So fehr sie am Blatz war, wo redliches Streben anzuerkennen und ein Talent zu ermutigen war, durfte fie noch Brugens Unsicht nicht zugelassen werden, wo es Geschmack= losigkeit zu bekämpfen oder gar gefährliche Brinzipien zurückzu= weisen galt. Das aber war damals dringend geboten gegenüber gemiffen Erzeugniffen der Belletriftik, welche in einem bedenklichen Gemisch von scheinheiliger Frommigkeit und schlecht verhüllter Ginn= lichkeit als Musterstücke einer Gattung gebrandmarkt werden muß= ten, die, von gemiffer Seite begünftigt und ausgelobt, wie eine Urt von Erbauungsbüchern von dem Schlage des damals anonnm er= schienenen Romans "Eritis sicut Deus" Mode zu werden drohten und vom Bublikum förmlich verschlungen wurden. Natürlich ver= mehrte diese Haltung des "Deutschen Museums" nicht bloß die Bahl feiner Gegner in der herrschenden Bartei der Pfaffen und Junker, welche diese Literatur besonders begunftigten, sondern ftei= gerte auch ihre Erbitterung und veranlagte fie, jede Gelegenheit gu benuten, um ihren Saf gegen den Berausgeber zu betätigen.

An solchen fehlte es leider nicht. Lief doch der Herausgeber einer solchen Wochenschrift nur allzuoft Gefahr, durch einen unverschuls deten Zwischenfall die rechtzeitige Fertigstellung des fälligen Hestes gefährdet zu sehen, und mußte dann wohl oder übel selbst in die Lücke eintreten und sie aushilfsweise füllen. Daß dabei die Sache nicht so genau genommen und die Worte nicht so gewogen wurden, wie das sonst geschah, ist begreislich und hatte Inkorrektheiten im

Ausdruck oder Ungenauigkeiten in der Sache zur Folge. Die wenigen Male, wo auch Pruzen das begegnete, wurden von seinen Gegnern eifrigst ausgenutzt: eine solche Entgleisung wurde dargestellt als typisches Beispiel für die angeblich leichtsertige Art, in der Pruz seines Amtes als Herausgeber walten sollte. Das Able war nur, daß solche literarische Fehden damals immer gleich auf das politische Gediet hinübergriffen und dort mit Hilfe der dazu immer nur allzu bereiten amtlichen Instanzen entsprechend ausgenutzt wurden. Darin lag auch die Bedeutung des nicht ganz unbegründeten und nicht ohne Wiz ausgesührten Angriffs, den ein Anonymus — er bezeichnete sich selbst als einen "Giaur" — aus einem Anlaß der Art 1853 gegen Pruz als den "großen Pascha von Hale" richtete. Er wurde erst später als das Signal erkannt, welches die reaktionäre Presse zum Sturmlauf gegen Pruz und sein an Ansehen zunehmendes Organ unternehmen sollte.

Run machte aber die umfangreiche und zuweilen schwer lastende Rezensententätigkeit, die an sich nicht eben viel Befriedigung ge= währen konnte, doch nur einen kleinen Teil aus von der Arbeitslaft. welche der Herausgeber des "Deutschen Museums" und seine stän= digen Mitarbeiter zu tragen hatten, um der deutschen Literatur der Gegenwart völlig gerecht zu werden. Bielmehr unterzogen sie von Beit zu Zeit den einen oder den andern Zweig derselben einer gründ= licheren monographischen Behandlung, wobei sie nicht blok das neuerdings darin Geleiftete einheitlich betrachteten, sondern auch dabei aufsteigende prinzipielle Fragen eingehend erörterten, um sich mit den aufkommenden neuen Richtungen auseinanderzuseten und beren Berechtigung zu prüfen. Solche Beitrage muchfen fich ge= legentlich zu wertvollen Studien aus, die fachlich bleibenden Wert hatten und von dem Sachmann auch noch später nicht überseben werden durften. In dieser Urt beschäftigte sich Brut felbst in dem ersten Jahrgang eingehend mit dem Drama der Gegenwart: der ebenso scharffinnige wie geistvolle, zuweilen aber etwas manierierte Abolf Stahr, einer der eifrigsten Mitarbeiter des "Deutschen Museums", charakterifierte die modernen Romantiker; Rarl Gutkow polemisierte wizig gegen die "Blütenlesler", d. h. die Herausgeber der damals allzusehr in Aufnahme gekommenen Anthologien, und der Königsberger Philosoph Karl Rosenkranz machte Gutkows eben erschienene "Ritter vom Geift" zum Ausgangspunkt für geiftreiche Betrachtungen über den Roman als Runstform.

Über die Massenproduktion der Gegenwart aber, die doch nur ausnahmsweise einmal volle Befriedigung gewährte, wurde die er-

freulichere ältere Literatur im "Deutschen Museum" nicht vernach= läffigt, vielmehr ihre Geschichte dauernd forgfam gepflegt, sodaß feine lange Bandereihe noch heute eine nicht zu erschöpfende Fund= grube dafür bietet und auch von dem Forscher nicht unbeachtet ge= laffen werden darf. Daß dabei die alteren Beiten verhältnismäßig dürftig fortkamen, ift begreiflich; noch ftand auch die Goetheforschung damals nicht so hoch in der Gunft des Publikums wie heutigen Tages, wo fie bis zu einem gewissen Grade Modesache geworden ift und man zuweilen fast zweifeln möchte, ob sie wirklich noch soviel Rugen ftiftet und fo großen Gewinn bringt, wie ihre Abepten meinen. Wohl aber bot gleich der erfte Auffat, der das "Deutsche Mufeum" eröffnete und somit für ein Stück Programm gelten konnte, wertvolle Mitteilungen zu Goethes Leben aus der Feder des in Weimar heimischen hochverdienten Adolf Schöll, der es fich allezeit besonders hat angelegen sein lassen, die großen Traditionen unserer klaffischen Zeit auch in der Gegenwart zu Ehren zu bringen. Uhnliche Beiträge verdankte die Beitschrift dem ebenfo unermüdlichen wie als Finder glücklichen und als Rritiker scharffinnigen Guhrauer. Bermann Settner behandelte geiftvoll Goethes Berhältnis jum Sozialismus, mahrend Beinrich Proble, der feinen heimischen Bargbergen immer neue anziehende Seiten abgewann, Burgers Berhältnis zu der modernen Dichtung zum Gegenstand einer anregenden Betrachtung machte. Diefe gleich anfänglich eingeschlagene Richtung, welche der wiffenschaftlichen Vergangenheit feines Herausgebers entsprach, hielt das "Deutsche Museum" auch in der Folge fest und hat dadurch auf weitere Rreise literarhistorisch anregend ge= wirkt in einer Beit, in der das immer mächtiger andrängende poli= tische Interesse die Teilnahme des gebildeten Bublikums immer aus= schließlicher in Unspruch nahm.

Nichts jedoch lag der Leitung des "Deutschen Museums" dabei serner als jene besangene nationale Einseitigkeit, welche die deutsche Literatur aus ihrem natürlichen, lebendigen Zusammenhang mit der gesamten Geistesentwicklung der europäischen Bölker gelöst zu betrachten unternahm. Vielmehr wurden ihre Beziehungen zu den fremden Literaturen, die Anregungen, die sie von diesen empfing, und die Einwirkungen, die sie ihrerseits auf jene ausübte, nicht bloß vom geschichtlichen Standpunkt aus erwogen, sondern auch nach ihrem ästhetischen Wert und gelegentlich auch nach ihrer praktischen Bedeutung gewürdigt, um in dem einen Fall vor Aberschätung des einen zu warnen, in dem andern auf das noch nicht hinreichend gewürdigte ausmerksam zu machen. Die großen Denker

und Dichter Italiens brachte das "Deutsche Museum" seinen Lesern immer wieder nahe: Wolfsohn behandelte die Darstellung der Francesca da Rimini bei Dante, Gustav Diestel beschäftigte sich mit Betrarca, E. Ruth würdigte Alfieri als Tragiker und E. Cauer er= neuerte das Andenken der Giovanni Battista Vico, während S. Wellmann eine eingehende Charakteriftik des Romandichters Manzoni beisteuerte. In das Gebiet des spanischen Geisteslebens leitete der junge Rarl Frenzel hinüber durch eine vielversprechende Abhandlung über die Dramen Calderons. Die französische Literatur betrafen gleich in den erften Jahrgangen Arbeiten von Löbell über die moderne Schaubühne und von Hettner über den berühmten Baron v. Grimm. Auch die englische Literatur ging nicht leer aus: Wilhelm Herkberg schrieb über Chaucer und gab Broben seiner vortrefflichen Übersetzung der Canterbury Tales, Schmidt schrieb über Tennyson und Deutschland und Büttner über Dickens als Geschichtschreiber. Nimmt man dazu die von Friederike Friedmann gebotenen Aber= setzungsproben amerikanischer Lyrik sowie ähnliche Übertragungen aus dem Ungarischen und Ruffischen sowie eine Studie W. Hansens über das holländische Theater, so bekommt man einen Begriff von der Mannigfaltigkeit des "Deutschen Museums", welches damals allen Unternehmungen ähnlicher Art überlegen war.

Der Begriff der Literatur mar hier ebenso weit wie tief ge= faßt als die Gesamtheit der Erscheinungen, in denen sich das geistige Leben der Nation betätigt. Daher murden auch die Wiffenschaften, natürlich unter Verzicht auf alle Fachspezialitäten, in regelmäßigen Berichten in ihren Fortschritten verfolgt. In keiner ift damals eine bedeutende Erscheinung an das Licht gekommen, zu der das "Deutsche Museum" nicht alsbald Stellung genommen und seinen Lesern als= bald Stellung zu nehmen ermöglicht hätte. Um wenigsten noch war das bei der Philosophie der Fall, deren allzu eifrige und zuweilen nicht gang tendenzlose Pflege mährend des letten Menschenalters eine gewiffe Abkehr von ihr veranlaßt hatte. Doch fand auch sie durch Auffätze von Morit Carrière über Philosophie und Religion, von Julius Schaller über die Idee des Rosmos, von Eduard Zeller über Runo Fischers Bacon von Berulam, von Jürgen Bona Meger über den Stand des Streites über Seele und Leib angemeffene Bertretung. Zudem griffen in das philosophische Gebiet manche von den zahlreichen Beiträgen hinüber, die der Runft und Runftgeschichte gewidmet waren. Denn das "Deutsche Museum" beschränkte sich nicht auf sachkundige Berichte über die Pflege der Runft in den verschiedenen Zentren des geiftigen Lebens in Deutschland, wie

Berlin, München, Dresden, sondern öffnete feine Spalten auch theoretischen Erörterungen und namentlich kunftgeschichtlichen Stu= dien. Bon den später gefeiertsten Runfthistorikern hat mehr als einer die Erstlinge seiner Forschung den Lesern des "Deutschen Mufeums" bieten können, wie Ernft Förster in München, C. B. Baagen in Berlin, Anton Springer in Bonn, denen fich dann Ernft Gurlt, von der Ene. Friedrich Theodor Bischer und andere würdig an= schlossen, mährend sonst meift auf anderen Gebieten tätige Autoren, wie Melchior Menr, Rosenkranz u. a. gelegentlich auch in kunft= geschichtlichen Fragen das Wort ergriffen. Selbst die Runft der Tone blieb nicht unbeachtet: eine Autorität wie Karl Banck be= handelte gleich in dem ersten Sahrgang die musikalischen Zustände der Gegenwart. Rohlandt schrieb über Rlassiker und Romantiker der Musik und ein Ungenannter übte scharfe Rritik an den 3u= ftänden der Berliner Oper. Selbstverständlich blieben wichtige musi= kalische Ereianisse auch des Auslands nicht unbesprochen, wie 3. B. der gewaltige Skandal, zu dem in Baris die Erstaufführung von Richard Wagners Tannhäuser den Anlaß gab: ihn schilderte nicht blok, sondern erklärte auch Baul Lindau in einer Reihe trefflicher Urtikel.

II.

Den Übergang von dem Gebiete der Literatur und Runst zu den Fachwissenschaften vermittelte auch für das "Deutsche Museum" die Altertumskunde. Da erscheint als Mitarbeiter August Boeckh, der berühmte Berliner Professor und tapfere Berfechter freiheit= licher Bringipien, an der Spike einer stattlichen Reihe von verdienten Philologen und Schulmännern, von denen Friedrich Safe die römische Satire behandelte, Rarl Beter die römische Geschichte als Bestandteil der modernen Bildung, Lotholz die Weltanschauung des Aristophanes, Lotheisen die Barasiten in der römischen Romödie usw. Diese und ähnliche Arbeiten leiteten zur allgemeinen Rulturgeschichte hinüber, Die begreiflicherweise besonders eifrige Bflege fand, während eine lange Artikelreihe von Julius Braun von einem für jene Zeit ziemlich radikalen, ja fast revolutionären Standpunkt aus die Notwendigkeit gründlicher Reformen im Betrieb der Alter= tumskunde verlangte, die von den Archäologen und Philologen der alten Schule nicht bloß mit Ropfichütteln aufgenommen, sondern vielfach mit Entruftung zurückgewiesen wurden, um ein Menschen= alter später allgemein angenommen zu werden. Als ein eigentum= liches Zusammentreffen, welches den auch auf diefem Gebiet mit einer gewiffen Notwendigkeit maltenden inneren Zusammenhang gu erweisen geeignet ist, mag angeführt werden, daß der berühmte Münschener Fragmentist Jakob Philipp Fallmerayer, der die modernen Griechen des sie mit solchem Stolz erfüllenden Ruhmes der direkten Abstammung von den alten Hellenen beraubt hatte, im "Deutschen Museum" den Vortrag eingehend besprach, in dem der damals noch jugendliche Ernst Curtius den Schauplatz der nationalen Spiele der Griechen in Olympia schilderte und zuerst den Gedanken anregte, die dort zu vermutenden Kunstwerke durch planmäßige Ausgrasbungen an das Licht zu bringen.

Dem lebhaften Interesse, welches das "Deutsche Museum" der klaffischen Altertumskunde zuwandte, deren Unentbehrlichkeit als Grundlage der modernen Bildung damals allerdings noch von nie= mand angezweifelt wurde, entsprang auch sein Streben nach Bermittlung einer lebendigen Anschauung von der Bergangenheit über= haupt: fie follte seinen Lesern zum Berständnis der Gegenwart verhelfen. Dieses wurde weiterhin gefördert durch eine reiche Fülle von eigentlich geschichtlichen Abhandlungen, für welche verschiedene Formen gewählt wurden. Da fehlten nicht anziehende selbstbiogra= phische Aufzeichnungen von bekannten Berfonlichkeiten über bemerkenswerte Ereignisse aus ihrem Leben. Un ihrer Spite erscheint Barnhagen von Enfe, freilich nicht ohne den ihm nun einmal eigenen schönrednerischen Wortschwall, mit einem Fragment aus seinen da= mals noch ungedruckten Denkwürdigkeiten, worin er erzählt, wie er durch eine eigentümliche Berkettung der Umftande bei Gelegen= heit der Ermordung Rogebues den Ereigniffen nabegerückt, Ungewöhnliches hatte erleben können. Karl Rojenkranz bot als "Leben und Wiffenschaft" in behaglichem Plauderton Erinnerungen aus feiner Knaben= und Studienzeit, und Bauernfeld, der gefeierte Luft= spieldichter, führte die allzu günstigen Vorstellungen auf das richtige Maß zurück, die man sich von der "alten guten Wiener Zeit" zu machen pflegte, Beinrich König aber gab seine Jugendgeschichte als "Metamorphosen eines angehenden Studenten" zum besten und ent= warf im Anschluß daran ein fesselndes Bild von den damaligen Zuständen in dem "goldenen Mainz". Aber auch von dem Leben bereits dahingegangener bedeutender Zeitgenossen brachte das "Deut= sche Museum" gelegentlich ausführliche Darstellungen.

Legte es seinem Programm gemäß besonderen Nachdruck darauf, daß der Blick seiner Leser erweitert werde, indem es ihnen auch die Bekanntschaft mit fernen Ländern und fremden Kulturen vermittelte und dadurch zu besserem Verständnis und richtigerer Beurteilung der sie daheim umgebenden Verhältnisse anleitete, so

mußte auch der Länder= und Bölkerkunde in Berbindung mit der Rulturgeschichte beträchtlicher Raum zugestanden werden. Reife= berichte aller Art und über die verschiedensten Gegenden, Schilde= rungen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen sowie der geistigen und sittlichen Zustände der benachbarten Rulturländer wie auch folcher weitentlegener, damals noch selten besuchter Regionen mach= ten in jedem Jahrgang einen bedeutenden Teil des Inhalts aus. Unter den Autoren finden wir die bekanntesten Bertreter dieser Literaturgattung und von den auf diesem Gebiete bemerkenswerten Neuheiten blieb keine unbesprochen. Der vielgereifte Morit Sartmann ichilderte Holland, Sudfrankreich und die Bretagne, Claire von Glümer Bearn, Rapper die füdslamischen Länder, Buddeus Betersburg, Adolf Stahr Baris in den Herbsttagen, Ludwig Rog verschiedene Teile Griechenlands, Ludwig Steub das sonnige Etsch= tal, Ferdinand Gregorovius die malerische Rufte seiner oftpreußi= schen Heimat usw. Ergänzend und belebend schlossen sich daran Schilderungen und Mitteilungen von den Sitten und Gebräuchen weniger bekannter Stämme, von Bolksliedern und Sprichwörtern und ähnlichem Material. Nicht selten wurden dabei die Grenzen Europas verlaffen. Denn auch die Fortschritte der Erdkunde mur= den gewiffenhaft verfolgt und den Lefern nach ihrer Bedeutung für Sandel und Berkehr und für die Entwicklung der Rultur verständ= lich gemacht.

Damit griff das "Deutsche Museum" allerdings eigentlich auf ein Gebiet hinüber, das sonst den Naturwissenschaften vorbehalten ju fein pflegt. Es darf feinem Leiter aber umsomehr jum Berdienst angerechnet werden, daß er, obgleich seinem Bildungsgange nach ihnen fernstehend, doch alsbald die ungeheure Bedeutung richtig er= kannte, welche die eben einsetzende gewaltige Entwicklung der Natur= wissenschaften nicht bloß für das praktische, sondern für das gesamte geistige Leben demnächst gewinnen sollte. Auch hier mußte er für die allgemein verständliche Behandlung diefer oft schwierigen Gegen= stände anerkannte Autoritäten zu gewinnen. So brachte das "Deut= iche Museum" von dem berühmten Botaniker Schleiden nicht bloß einen intereffanten Auffat über populäre Behandlung der Ratur= wiffenschaften, sondern auch Artikel über die Nordpolerpeditionen und über die Fremdenpolizei in der Natur, von Carus Beitrage, die z. T. an das medizinische streiften, von Jessen solche zur Geichichte der Botanik, von dem Zoologen Burmeifter eine Studie über Tauben und Sühner, von Giraud über die Gebirge des mitt= leren Europa und über die Physiognomik der Gebirge und da=

zwischen dann von allem andern abgesehen eine reizende humoristische Studie von Hermann Masius über den Floh. Also auch nach dieser Seite wurde die Zeitschrift den weitgehendsten Ansprüchen gerecht und verfolgte gewissenhaft jede Anregung zur Erweiterung ihres Gesichtskreises. Wo irgend ein neuer Gedanke austauchte, der bei ernster Prüfung lebens- und entwicklungsfähig befunden wurde, gab das "Deutsche Museum" seinen Vertretern alsbald Gelegenheit, ihn weiteren Kreisen bekannt zu machen und die sich daraus ersichließenden Aussichten darzulegen. So hat, um nur ein Beispiel anzusühren, der Schöpfer der Völkerpsychologie, Lazarus, dort zuserst seine Ideen entwickeln, ihre Verechtigung und Vedeutung darslegen und die neue Wissenschaft in ihren Grundzügen sestsstellen können.

Alles das aber war dem Herausgeber doch nicht Selbstzweck, fondern wurde von ihm ebenso geschickt wie geschmackvoll und er= folgreich in den Dienst der praktisch politischen und nationalerziehen= den Richtung geftellt, welche seine Zeitschrift dem ihr gu Grunde liegenden Brogramm gemäß zu vertreten als ihre vornehmfte Aufgabe ansah. Niemals verlor er die Beziehungen aus dem Auge, welche diese mit dem öffentlichen Leben im weitesten Sinn des Wortes verband. Der damit übernommenen Aufgabe gerecht zu werden, mußte freilich der Rahmen, in dem eine Wochenschrift auch bei der größten Bielseitigkeit und Beweglichkeit sich sonst zu halten pflegte, nach mehr als einer Seite durchbrochen und sowohl in bezug auf die Gegenstände, die behandelt wurden, als auch in bezug auf die Form, in der dies geschah, das Beispiel der großen Tagesblätter nachgeahmt werden. Das erforderte einmal die besondere Berücksich= tigung derjenigen wissenschaftlichen Gebiete, auf die bei der Er= örterung politischer Fragen immer wieder zurückgegriffen werden mußte, also der Staats= und Bolkswirtschaftslehre, und dann eine stete aufmerksame Verfolgung der Tagespolitik. Doch geschah auch dies nicht von einem bestimmten, scharf abgegrenzten Parteiftand= punkt aus, sondern gang im allgemeinen zum besten einer freiheit= lichen nationalen Entwicklung, in Gemeinschaft mit allen Vorkämpfern einer solchen ohne Rücksicht auf Meinungsverschiedenheiten in Spezialfragen, gemäß der weitherzigen Fassung, welche das Programm des "Deutschen Museums" von Anfang an auszeichnete. So wurde dieses schnell der Sammelplat für alle liberal und national denkenden Autoren, die sich nicht mit der Tagespresse befassen mochten. So konnten hier wichtige Fragen des öffentlichen Lebens unabhängig von jeder unduldsamen Barteidoktrin von verschiedenen

Autoren und von verschiedenen Standpunkten aus behandelt werden. was für die Rlärung der Meinungen ein großer Gewinn war und in mehr als einem Fall auch der politischen Braris zugutekam. So fieht man beim Durchblättern der langen Bändereihe fast alle die Fragen noch einmal an sich vorüberziehen, welche mährend der fünfziger Jahre des vorigen Jahrhunderts die Öffentlichkeit beschäftigt haben. Auch hier fehlt von den Männern keiner, die an der Entwicklung der Dinge damals tätig beteiligt waren und auf ihren schlieflichen Sang mehr oder minder bestimmend eingewirkt haben. Berhältnismäßig weniger stark vertreten sind unter den hierhergehörigen Auffähen folche, die sich mit der fozialen Frage beschäftigten, weil diese damals noch nicht so wie später im Brenn= punkt des öffentlichen Interesses stand. Doch gab 3. 3. Unschütz Beiträge zur Philosophie der Gefellschaft, Unton Springer solche zur Naturgeschichte der Gesellschaft, Planck behandelte die soziale Frage auf deutschem Boden. Wesenberg besprach soziale Anfänge in West= deutschland, Seiffart warf "unromantische Blicke" auf den angeb= lichen Wohlstand im Mittelalter, schrieb über das Proletariat sonst und jest und über die Finanzen des Proletariates. Sierher gehört auch die Abhandlung eines Ungenannten über das Judentum in der Neuzeit. Weit beträchtlicher aber ift die Bahl der Auffäge über eigentlich politische Fragen der Zeit. Auch betreffen diese nicht bloß deutsche oder nur europäische Angelegenheiten und greifen ge= legentlich aus dem Gebiet der Politik in das der Rirche hinüber. So wird zu Beginn des Rrimkrieges eingehend der Streit um die heiligen Stätten dargelegt und dann die Stellung des Christentums im Often unter ruffischem Schutz behandelt. Im allgemeinen aber überwiegen natürlich die deutschen und darunter wieder die preu-Bischen Angelegenheiten. In letteren ergriff nicht selten Brut felbst das Wort und zwar gelegentlich in außerordentlich scharfem Ton. Unter seinen Mitarbeitern finden wir Bertreter der verschiedensten Richtungen: jo bespricht der berühmte Fragmentift Fallmerager die voraussichtliche weitere Entwicklung der Orientpolitik und Arnold Ruge geht mit der Politik Englands icharf ins Gericht.

Voraussetzung jedoch für das volle Verständnis und den rechten Nuten derartiger Arbeiten, die ganz der Tagespolitik galten und die Leser zu deren richtigem Verständnis und richtiger Beurteilung anleiten sollten, war es natürlich, daß diese über das politische Leben der Gegenwart dauernd auf dem laufenden erhalten wurden. Das aber war nur möglich durch eine für eine Wochenschrift nicht leicht zu beschaffende Fülle von Korrespondenzen nicht bloß aus den

großen Zentren des öffentlichen Lebens, sondern auch aus den kleineren Orten, welche für engere, durch besondere Interessen zussammengehaltene Kreise die Mittelpunkte bildeten und dadurch weiterhin doch auch für die Allgemeinheit Bedeutung erlangten. Solche brachte jede Nummer, und zwar augenscheinlich aus der Feder wohlunterrichteter Korrespondenten. Selbst von den größeren Zeitungen dürste damals kaum eine über ein ähnlich reiches und zusverlässiges Material versügt haben. Erinnert man sich, wie besichen im Bergleich mit den heute selbst an eine mittelgroße Tageszeitung gestellten Ansorderungen die Leistungen der Presse auf diesem Sebiete waren, so wird man erst recht die ungewöhnsliche Größe der Leistungen des "Deutschen Museums" ermessen können.

Es würde zu weit führen, wollten wir die lange Reihe der Städte hier zusammenstellen, aus denen es teils regelmäßige, teils von Zeit zu Zeit, jedenfalls aber immer dann, wenn besondere Ereignisse den Blick auf einen Ort gelenkt hatten, orientierende Mit= teilungen sachkundiger Berichterstatter bringen konnte. In erster Linie galten diese natürlich den geistigen Bestrebungen, der Literatur und der Runft. Neben dem am häufigften erscheinenden Berlin waren da regelmäßig vertreten Wien, München, Dresden, Beimar, Oldenburg, Darmstadt und Altenburg, nicht minder aber auch Bremen, Leipzig, Breslau und Nürnberg. Besonderes Interesse wird den deutschen Universitäten zugewandt, von Bonn, Seidelberg, Jena, Halle, Erlangen und Riel berichtet. Nicht übersehen wurden dann aber auch solche Landschaften und Örtlichkeiten, die infolge ihrer Lage und der in ihnen zusammenlaufenden besonderen Intereffen die Teilnahme weiterer Rreife für ihre Zustände und deren Ent= wicklung beanspruchen konnten, wie Oftpreußen, das Wuppertal, die Danziger Niederung, das Fichtelgebirge und das Großherzogtum Bosen. Aber noch viel weiter reichten des Herausgebers treff= liche Berbindungen: nicht bloß in Siebenburgen und aus Gudtirol, auch aus Konstantinopel und New = Nork standen ihm solche zur Berfügung.

An Bielseitigkeit des gediegenen Inhaltes, Weitherzigkeit der vertretenen freiheitlichen Grundsätze, Folgerichtigkeit in deren besonnener Geltendmachung und Zuverlässigkeit und Schnelligkeit der Berichterstattung über alles, was einen gebildeten Leser interessieren konnte, dürfte nach alledem dem "Deutschen Museum" zur Zeit seiner Blüte keine deutsche Wochenschrift gleichgekommen sein. Selbst seine Gegner haben diese Vorzüge anerkannt und daraus auch ihrers

seits gelegentlich Vorteil gezogen. Deren 3ahl aber muchs in dem= selben Mage, wie die siegreiche Reaktion im Laufe der fünfziger Sahre ihre Berrichaft in Breufen befestigte und immer schranken= loser und willkürlicher ausübte. Infolgedessen wurde dem "Deut= ichen Museum", das unausgesett im Rampf gegen erbitterte Wider= sacher sich den Weg freizumachen suchen mußte, unwillkürlich das Gepräge einer gemissen Streitbarkeit aufgenötigt, die ihm ursprünglich nicht eigen gewesen war und dem Geschmack mancher Leser auf die Dauer nicht zusaate, wohl aber die reaktionäre Bublizistik zu neuem Unfturm reizte. Hinter dieser aber standen nun erst recht die Organe der reaktionären Regierung, eifrig bestrebt, die Wochen= schrift zu schädigen und ihrem Herausgeber Berlegenheiten aller Art zu bereiten. Daraus ergab sich für diesen eine nicht endenwollende Reihe von Konflikten, nicht bloß literarischer, sondern auch person= licher und schlieflich sogar amtlicher Natur. Der größte von diesen, der weithin Aufsehen erregte, mar ein Zusammenftog mit Brut' Hallenser Rollegen Heinrich Leo. Er ist so gang ein Erzeugnis der damaligen tiefkranken Zeit und spiegelt deren troftlose Berhältnisse zu deutlich wider, um nicht auch hier kurz erwähnt zu werden, zu= mal er mittelbar auch die Schwierigkeiten, mit denen Brut und sein Organ zu ringen hatten, besonders hell beleuchtet erscheinen läßt, sie seiner Zeit aber in einer Weise steigerte, die schon damals zweifeln laffen konnte, ob fie auf die Dauer zu befiegen fein würden.

Beinrich Leo, der Hallenfer Professor der Geschichte und als Gelehrter nicht ohne Berdienste um seine Wiffenschaft, in jungen Jahren ein eifriger Burschenschafter und als solcher einst in Gefahr, mit Sand in Untersuchung gezogen zu werden, war nicht bloß als Lehrer und Schriftsteller, sondern auch als volkstümlicher Agitator einer der eifrigsten Borkämpfer der in Salle damals allmächtigen Reaktion, und liebte es, sich als solchen auch öffentlich zu bekennen. Un den Umzügen, durch welche der "Breugenverein" Rönigs Ge= burtstag beging, nahm er im blauen Frack mit blanken Rnöpfen mit dem Zylinder auf dem Ropf demonstrativ teil, laut einstimmend in das "Ich bin ein Breufe, kennt ihr meine Farben?". Als Bor= kämpfer der gleichen Gesinnung schrieb er auch gelegentlich für das Organ des Breußenvereins "Das Bolksblatt für Stadt und Land zur Belehrung und Unterhaltung". In ihm erschien 1853 ein Ar= tikel, der einen allgemeinen Sturm des Unwillens veranlagte und selbst von den Parteigenossen nicht gebilligt wurde. Im Hinblick auf die im Orient herrschende Gärung, welche den baldigen Ausbruch des Rrieges erwarten ließ, leiftete er sich darin ganz ungeheuerliche

Erquise, indem er nicht nur die "Beiggefichter" als die eigentliche Krone und Blume des Gewächses der Menschheit feierte, sondern die Ansicht vertrat, "das Streben, Rampf und Krieg fei von Anfang an die mahre natürliche Form des Lebens gewesen und Friede immer nur die Maske, hinter welcher sich der weit giftigere Krieg der Ber= wefung verborgen habe". Daran hatte er den Bunsch geknüpft: "Gott erlose uns von der europäischen Bolkerfäulnis und ichenke uns einen frischen, fröhlichen Rrieg, der Europa durchtobt, die Bepolkerung lichtet und das ikrofulofe Gefindel zerftort, das jekt den Raum zu eng macht, um noch ein ordentliches Menschenleben in der Stickluft führen zu können. Jett svielt noch die Kanaille der materiellen Interessen die große Rolle, wie die Fliege des Aesop, Die sich auf die Wagenräder fest und, wenn diefe im schnellen Lauf der Zeit herumwirbeln, schreit: Seht nur, mas für ein gewaltiger Rerl ich bin." Die allgemeine Entrüftung, welche dieser Artikel hervorrief - pries er doch unter anderen Raiser Napoleon III. als den "Secht im Rarpfenteich", der den von ihm herbeigesehnten Krieg zu entflammen auf dem Wege sei - brachte Bruk nachdrücklichst im "Deutschen Mufeum" zur Geltung in einem Artikel "Der kleine Rataplan von Halle". Leo wurde darin mit einer vernichtenden Schärfe des Spottes und einem donnernden Bathos sittlicher Ent= ruftung zur Rede geftellt, wie fie in einer literarischen Streitschrift akademischer Rollegen bisher wohl kaum jemals zu Wort ge= kommen waren. Ließ doch schon das vorangestellte Motto in dieser Hinsicht etwas ganz Ungewöhnliches erwarten, nämlich die Worte aus Shakespeares Rönig Johann: "Du in der Haut des Lömen? Beg damit! Bang' Dir ein Ralbsfell um Deine ichnöden Glieder!" Unbarmherzig ging Brut mit dem "kleinen Rataplan" ins Gericht und gab ihn dem allgemeinen Gelächter preis, in das auch von deffen Barteigenoffen manche schadenfroh einstimmten. Die scheinheilige Berlogenheit seiner gewaltig tonenden, aber leeren Phrasen wurde in ihrer Gemeingefährlichkeit gebrandmarkt und mit besonderem Nachdruck auf die unerhörte Tatsache hingewiesen, daß der Urheber eines solchen skandalösen Machwerks ein Mann sei, der zum Lehrer der akademischen Jugend berufen, doch gang andere Aufgaben zu lösen und demgemäß auch gegen Staat und Gesellschaft noch ganz besondere Pflichten zu erfüllen habe: durch die hier geübte Ber= letzung derfelben habe er sich einer schweren Unsittlichkeit schuldia gemacht. So unerhört scharf diese Abfertigung Leos durch Brug mar und so fehr diefer seiner Entruftung die Zügel hatte ichieken laffen. so konnte doch für keinen Unbefangenen zweifelhaft sein, auf welcher

Seite für Recht und Sitte gestritten wurde. Die Sympathien aller unbefangen und besonnen urteilenden Gebildeten mußten sich Brutzuwenden, wie denn auch der ungenannte Berfasser der gegen Brutzgerichteten Streitschrift "Robert Brutz, der kleine Pascha von Halle" mit seinen billigen Wißen, die nirgends den Kern der Sache trasen, offenbar nur geringen Eindruck gemacht und der Sache Leos nicht genützt hat.

Umso nachdrücklicher nahm sich dieser die herrschende Reaktion an und konnte dabei natürlich wieder auf die Unterstützung der Regierung rechnen. Es begann ein förmliches Reffeltreiben gegen das "Deutsche Museum" und seinen Herausgeber, den man auch noch von einer anderen Seite zu fassen suchte, indem ihm wegen angeblich ftraffälliger Außerungen in der bei der Schillerfeier in Leipzig gehaltenen Rede ein Brozek angehängt murde. Auf Schritt und Tritt gestört, gehindert und bedroht, dabei natürlich von manchem bisherigen Mitarbeiter verlassen und selbst in seiner Bu= kunft bedroht, brach er unter der Last dieses ungleichen und aus= fichtslofen Rampfes fast zusammen und mußte im Sommer 1857 einen längeren Urlaub nehmen, den er in der Nähe seiner pommer= schen Baterstadt verbrachte. In dieser Zeit der Muße, mährend deren er im Rreise alter Freunde aus dem vertrauten Boden der Beimat neue Rraft sog, reifte in ihm der Entschluß, den allmählich un= erträglich gewordenen Berhältniffen in Salle endgültig den Rücken zu kehren: im Frühjahr 1858 siedelte er nach Stettin über, mit ihm natürlich auch das "Deutsche Museum". Aber so freundliche Aufnahme er dort fand, so mußte er sich doch bald überzeugen, daß die raich aufblühende Sandelsstadt, bei deren emfig tätiger Bürgerichaft die materiellen Intereffen allen anderen vorgingen, jum Sit einer literarischen Zeitschrift wenig geeignet sei. Sie gewährte beren Leiter doch nicht die vielseitige Anregung, deren er zur Erfüllung seiner Pflichten notwendig bedurfte. Auch die verhältnismäßige Entlegenheit des neuen Wohnsites hatte gemiffe Mifftande zur Folge, nicht bloß insofern der Berkehr mit dem Druckort erschwert wurde und mehr Zeit kostete, sondern auch insofern, als die person= liche Berührung mit alten und neuen Mitarbeitern feltener mög= lich murde, die in dem so bequem an der großen Straße durch Mitteldeutschland gelegenen Salle allezeit eine fehr rege gewesen war.

Doch trugen auch noch andere, allgemeinere Berhältnisse dazu bei, daß das "Deutsche Museum" einen immer schwereren Stand hatte. War doch eben damals die Zahl der Zeitschriften, welche ähnliche Ziele wie das "Deutsche Museum" mit ähnlichen Mitteln

verfolgten, um einige fehr vielversprechende und vielleiftende ver= mehrt worden. Vor allem aber wandte sich mit dem Beginn der neuen Ura das Interesse der gebildeten Rreise so durchaus der Bolitik zu, daß die Teilnahme für Literatur und Runft eine wefentliche Abschwächung erfuhr, die Unsprüche aber, welche die große Maffe der Lefer gur Befriedigung ihrer politischen Intereffen ftellte, nur durch eine entsprechend höhere Entwicklung der Tagespresse befriedigt werden konnten. Dazu kam endlich, daß Brut im Winter 1860 auf 61 von einem Schlaganfall heimgesucht wurde, deffen körperliche Folgen nie gang überwunden wurden und ihn nötigten, seiner Tätigkeit engere Grenzen zu ziehen. Trot alledem versuchte Brutz den Blatz noch zu behaupten, unterstützt von dem in die Redaktion eintretenden Karl Frenzel, einem der geiftvollsten und viel= seitigsten Berliner Bubligiften, dem jedoch die immer mehr überwiegende Bolitik ebenfalls ferner lag. Die Wendung aber, welche diese bald darnach nahm und die zu der deutschen Rrisis von 1866 führte, entsprach durchaus nicht der politischen Überzeugung von Brut: hat er sie doch sogar noch in poetischer Form entschieden bekämpft, in jenen "Terzinen", welche den damaligen Rampf zwischen den beiden deutschen Mächten als einen Bruderkrieg darftellten und ihm noch einmal ein strafgerichtliches Verfahren zuzogen.

Alles das überzeugte den bisher mutig ausharrenden Schöpfer und Leiter des "Deutschen Museums" von der Aussichtslosigkeit einer Fortsetzung des Kampses zur Behauptung der so lange Jahre tapser versochtenen Sache. Auch hatten die wirtschaftlichen Verhält= nisse die buchhändlerischen Bedingungen für ein derartiges Unter= nehmen wesentlich verändert und bereiteten dessen Fortsetzung Schwierigkeiten, die nur mit großen Opfern zu überwinden gewesen wären. So wurde denn beschlossen, das Erscheinen des "Deutschen Museums" einzustellen, und im Herbst 1866 nahm Prut von dem ihm noch treugebliebenen Leserkreis in aller Form Abschied. Seine Wochenschrift aber gehörte nun der Geschichte des deutschen Zeitschriftenwesens an, wird aber in dieser für alle Zeit einen Ehren= plat behaupten und als dereinst in ihrer Art bahnbrechend im Gesdächtnis der Fachgenossen sortleben.

ong palamon complex com successible ser, only 1915 to the more appetable service and service accessible service.

## Beiträge zur Heimatkunde Hinterpommerns¹)

2. Das Gewerk der Bernsteindreher in Stolp

Von Dr. Schuppius in Stolp

<sup>1)</sup> Band 1 erschien im Verlage der Zentralstelle für die deutsche Personen= und Familiengeschichte in Leipzig unter dem Titel "Die Familien des Kirchspiels Mügenow 1626—1852".

Wer als Familienforscher an die Heimatkunde herantritt unter der Voraussetzung, daß die einzelnen Menschen einen wesentlichen Bestandteil der Seimat darstellen, wird notwendig dazu gedrängt, auch die Beziehungen zu untersuchen, in denen sie zu ihrer Seimat stehen und durch die sie makgebend beeinflukt werden, mit anderen Worten: er wird Personengeschichte im engen Anschluß an die Heimatgeschichte treiben müffen; sobald ihn aber seine Untersuchungen in städtische Berhältnisse zurückführen, etwa in die Zeit vom ausgehenden Mittelalter bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts, also in eine Zeit schärffter Umgrenzung einzelner Gesellschafts= gruppen, so wird er oft genug die Erfahrung machen müffen, daß die reine Personengeschichte unzulänglich oder gar unverständlich wird ohne genaueste Renntnis dieser Gruppen, der Zünfte und Innungen, die die Einzelpersönlichkeit gemiffermaßen auffaugen, und so ift der weitere Schritt zur Untersuchung der Zunftgeschichte als Boraussetzung für zureichende Bersonengeschichte ohne weiteres ge= geben. Wenn in den folgenden Ausführungen als Gegenstand des Bersuchs einer solchen Zunftgeschichte gerade die Stolper Bernstein= arbeiter gewählt werden, so liegen dafür die verschiedensten Gründe vor: einmal die zahlenmäßige Bedeutung dieser Berufsgruppe, die zeitweise fast ein Fünftel der ganzen Stolper Bürgerschaft in sich schloß; sodann die durch den Monopolcharakter des Bernsteins bedingte, in ihren Grundzügen fast kommunistisch anmutende Wirt= schaftsform und die aus demselben Umstande heraus erwachsende Ausnahmestellung gegenüber den anderen Gesellschaftsgruppen und dem Staat; der durch fast zwei Jahrhunderte anhaltende Rampf um die soziale Stellung, der zu dem wohl einzig dastehenden Ergebnis führte, daß aus der einfachen Innung eine vornehme Zunft wurde; ichlieglich - und hier liegen schon die Berührungspunkte mit der Allgemeingeschichte — die besondere Eigenart des Bernsteinhandels. die das unbedeutende Landstädtchen Stolp mitten in den Welthandel hineinstellte und das Wohl und Wehe eines ansehnlichen Teils seiner Bürger von weltpolitischen Ereigniffen abhängig fein ließ, die für den durchschnittlichen Deutschen der damaligen Zeit kaum mehr bedeuteten als willkommenen Stoff für "ein Gespräch von Rrieg und Rriegsgeschrei". Die Tatsache endlich, daß nur sehr wenige Bernsteindreherinnungen bestehen konnten, daß auch diese wenigen zum Teil frühzeitig verschwinden und schließlich durch die politische Entwicklung die Innungen in Stolp und Königsberg zu einer freislich oft nur widerwillig ertragenen Schicksalsgemeinschaft zusammensgeschmiedet wurden, läßt eine Geschichte der Stolper Bernsteinsarbeiter schon fast zu einer Geschichte der deutschen Bernsteinarbeiter überhaupt werden und somit zur Kenntnis dieses schon sast versgessenen Erwerbszweiges ein Weniges beitragen. — Daß die solsgenden Aussührungen sich, abgesehen von den Kirchenbüchern der Stolper Marienkirche, nur auf die Aktenbestände des hiesigen Stadtarchivs stügen, mag als ein Mangel erscheinen; doch machen die äußeren Umstände eine Benuzung der Staatsarchive in Stettin und Berlin unmöglich, und so wird aus der Not eine Tugend, indem gezeigt werden kann, ob auch ohne großen wissenschaftlichen Apparat zur Förderung der Heimatkunde ein Beitrag geliesert werden kann.

## Bunftgesete und Bunftpolitik.

Seit wann eine Bernfteindreherzunft oder beffer gefagt - =in= nung in Stolp besteht, wird sich wohl nie gang aufklären laffen. Wir sind aber berechtigt anzunehmen, daß sie nicht viel junger ist als die anderen Innungen und Zünfte, die wie z. B. die Gewand= schneider von sich zu behaupten pflegen, daß sie ex fundatione civitatis vorhanden seien; der Bernstein ist ja schon im Altertum Haupt= ausfuhrartikel der Oftseeländer gewesen, und es wäre unwahrschein= lich anzunehmen, daß die überall vorhandenen Bernsteinarbeiter fich nicht wie andere Handwerker sehr bald zu Innungen zusammengetan hätten; nach den vorliegenden Aktennotizen ging Königsberg hierin voran, und es folgte erft Danzig, dann auch die anderen größeren Städte des Rüftengebietes, Elbing, Rolberg, Lübeck und Stolp. Wir dürfen es jedenfalls glauben, wenn im Protokollbuch von 1805 ver= sichert wird, daß gewisse Gebräuche seit mehr als 300 Jahren be= ständen, denn schon der alte Name "Baternostermacher" beweift. daß die Innung bei Beginn der Reformation schon lange in der Stadt anfässig war1). Bu der Zeit jedenfalls, aus der die ersten Akten vorliegen — 1579 — kann die Innung schon auf eine alte Aberlieferung zurückblicken, die auch damals schon gelegentlich benutt wird, um sie gegen unliebsame Neuerungen ins Feld zu führen. wie das im Laufe der Sahrhunderte gar nicht selten zu beobachten ift. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die Innung damals, in den Sahren um 1570, gerade in einem gemiffen Uber= gang zu sozusagen neuzeitlichen Gebräuchen begriffen mar: die ersten Einträge im Bunftbuch find noch plattdeutsch abgefaßt und verraten im Stil noch die Anlehnung an fehr alte, fast mittelalterlich an= mutende Borbilder, mährend dann gang plöglich der Abergang zur hochdeutschen Sprache auch andere Ausdrucksformen mit sich bringt. Einige Beispiele sollen gleichzeitig die für die Ginschreibung und Freisprechung der Jungen und die Erwerbung der Meisterschaft üb= lichen Bräuche veranschaulichen.

Anno 1570 vp Martini heft Casper Engelbrecht sinen jungen jochim wende angename schal iiij iare leren und heft gegewen ij gul=

<sup>1)</sup> Bereits in einer aus der Zeit um 1490 stammenden Abschrift der "Statuta civitatis Stolp" werden die Paternosterdrengere erwähnt, ein Besweis, daß die Entstehung des Gewerks weit zurück im Mittelalter liegt.

dene und iiij f. de vader schal den jungen ein iar in der lere kleden und schal casper Engelbrecht en de andren dre iare kleden und wen he udtgeleret heft schal em de meister ein erlick kledt gewen. Oder:

Anno 1573 den 22 Decembris welcher nft de drüdde dach vor hilligen Ernst Hefft Hans Mileke affgedancket unde vthgelert, vnde Burtius Engelbrecht Danket ehm sines Lerendes halffen und Mileke dancket ehm wedder synes Lerens halffen unde ock der kledinge halffen . . .

Schon zwei Sahre später sind die Einträge nach Sprache und Aus= druck vollkommen verändert:

Ao 1575 am 12 Decemb. hatt Casper Engelbrecht seinen Jungen Hansen Sommerseldt außgelernt gegeben, vnd hatt Hans Sommerseldt seinem Lehrmeister Caspar Engelbrechten abgedanket vnd angezeiget, das ehr Rleiding vnd alles was Ihm zugesaget zur genüge empfangen hette, darauff ihn auch das werk zu einem gesellen erkennet hat, Es haben aber die Meister Hansen Sommersseldt beschuldiget das er sich In seinen Lehr Jahren jegen seinen Meister mutwillig gehalten, Welches auch Sommerseldt nicht zu abreden geweßen, derhalben ihm aufserlegt dem werk 1 fl straff zu geben . . . .

Der lette Sat dieses Eintrags findet sich mit nur geringen Anderungen bei jeder Freisprechung eines Jungen; diese "Strase" ist wohl nur eine durch die Überlieserung geheiligte, etwas verschleierte Gebühr für die Freisprechung, ebenso wie bei Erwerbung der Meisterschaft in allen Fällen eine "Strase" für mangelhaste Anfertigung des Meisterstücks verhängt wurde:

Anno 1584 den 14 Junius ist erschienen vor ein loblich werck Jakob Pruz vnd Gregor Retelhodt alß pflegersleute vor Jochim Wohegk. weill er voriges tages seine werk Rost gethan. haben sie gestraget ob er an eßen vnd drinken den meistern genuglich vorgetragen hette: so haben die meister mitsamblich bekandt das sie/godt lob/genug bekomen: deß sie godt Ihren vorsarn vnd wozegen thun bedanken. — Bnd ist folgich sein meisterstück besichtiget, vnd besunden, das solchs mangellhafstig vnd woll hohe straff vorwirket; so ist ihm durch vorbitt die straff gelindert vnd zu 6 sl gelaßen. — Ist auch gesraget worden, ob Wohegk werkes gerechtigkeit zuwider Stein gekaust habe. So ist nach der Zeit nichtes in dem fall straffbarliches besunden; da ein werk nachmal ethwas ersaren wurde: wollen sie sich das vorbehalten haben. — Sein werken geld nemblich 7 sil hat er verlegt vnd ist Ihme vom

wordthabenden Altermahn Peter Kruse Im namen der heiligen Dreifaltigkeit, im namen d. vaters & s. vnd h. vnd im namen eines loblichen werkes vorleten worden: auch . . . ihm die andere werksrolle zu thun were erkennlich: das er sie thun soll vnd will. Actum ut supra.

Die hier erwähnte "Werkkost" wird im allgemeinen sehr wichtig genommen und mit vieler Sorgfalt behandelt; es scheint fogar zur Regel gehört zu haben, daß am Tage vor dem Effen zwei Bertrauensleute aus der Jahl der Meister das zum Berzehren bestimmte Fleisch besichtigen mußten, wie das einigemale urkundlich bezeugt wird. Selbstverständlich gab auch die Werkkost gelegentlich Unlag, Strafen zu verhängen und dadurch die Ginkunfte des Gewerks zu verbessern. So 1578: Ift befunden: das die meister an= gewandt: das fleisch und kost weren unstrafflich: aber am abende weren vor Schafffleisch viele gele mören gespeiset worden: das dem werck vnleidlich und andern zum abschew zu straffen. Etwa seit 1600 wird diese Bewirtung der Innungsbrüder nicht mehr erwähnt und scheint abgeschafft zu sein. Ebenso geht etwa von diesem Zeitvunkt an die Einschreibung und Freisprechung der Jungen ohne festgelegte Formen vor fich. Bei der Erwerbung der Meisterschaft dagegen find auch weiterhin fehr ftrenge Gebräuche und Borschriften in Ubung gewesen; zwar liegen aus dem Ende des 16. Jahrhunderts keine genauen Ungaben darüber vor, aber man darf annehmen, daß fie jich nicht fehr wesentlich von denen unterscheiden, die aus dem fol= genden Eintrag im Zunftbuch so genau hervorgeben, daß eine weitere Besprechung überflüssig ift:

Ao 1653 den 15 Decembris hatt Jochim Floite in Versamblung E. E. ganzen Gewerks Versamblung ben seinem Schwager Daniel Litticke die Zeidt angesaget der Meisterschaft auff dren Jahr hat sein Alter gebührlichermaßen eingebracht. actum ut supra.

Anno 1655 vf Cantate hatt Jochim Floithe durch seine Pflegsleute Lorenz Geßlern an Daniel Lüttiken Stelle erbeten, und Jochim Jarke die erste eschung getahn undt an deren staat entrichtet 6 RThlr.

Anno 1655 den 21 Novembris hatt Jochim Floite durch seine Pflegßleute Lorenz Geßlern und Jochim Jarken die andere Eschung gethan und an deren staht entrichtet 6 Rthlr.

Anno 1656 vf Cantate hat Jochim Floite durch seine Pflegß= leute Lerent Geßlern und Daniel Lütke die dritte eschung gethan, undt an deren staht entrichtet 6 Rthlr.

Anno 1656 den 17 Augusti hatt Jochim Floite durch seine Eschleute vmb seine Zeidtsetzung angehalten, vndt ist Ihme diesselbe per vota vf den 27 Septembris zugelaßen, alß dan er sein Meisterstücke versertigen soll, auf den 30 7br soll ihm das geswercke verleßen werden, seine Bensitzer sein Jochim Berendt undt Jochim Woizech junior.

Anno 1656 den 30 ten Septembris Jft Jochim Floite, nachsem er alles was einem werckenbruder gebühret E. E. wercke gethan vndt geleistet, sein Meisterstück gesertiget, vnd waß mangell daran besunden gestraffet ins Manual Register gesetzt, die Werks Kosten hat er wie oben gemeldet richtig gemachet, auch daß werkensgeldt vndt daß Stuellgeldt eingerechnet mit 12 Athlir richtig gemachet, 6 reichsthaler seindt Ihme von einem Ehrbaren gewercke auß sonderlichen Bhrsachen geschenket, welches sich aber keiner zur nachsolge zum behülfse anziehen soll. Vbrigens hat er E. E. gewercke mit einer Obligation versichert undt darauff ist ihme im Nahmen d. heiligen Drensaltigkeit, im Nahmen Bnsers Regierens den Chursürsten vnd Herren vollt entlich im Nahmen E. E. Gewerckß daß Gewerke vorleßen vndt für einen vollkommenen Gewerckßbruder vf vndt angenommen worden, seine Pflegsleute sein gewesen Jochim Grabo vnd Daniel Litke. actum ut supra.

Diese Borschriften - dreijährige Wartezeit und drei Beischun= gen - werden wohl feit undenklichen Zeiten in der Innung be= standen haben. Tropdem machte sich bereits gegen Ende des 16. Sahr= hunderts das Bedürfnis geltend, sie erneut festzulegen, und zwar im Zusammenhang mit einem Vorgang, der, wenn man ihn der durch die Zeitumstände gegebenen Färbung entkleidet, gang ühnlich sich auch etwa im Sahre 1925 zugetragen haben könnte: die räumlich so nahe beieinander sigenden Innungen in Rolberg, Stolp, Elbing und Danzig standen in einem wirtschaftlichen Wettkampf, deffen Aussichten für beide Teile ungewiß waren; Danzig war von der Natur insofern bevorzugt, als die Handelswege von dem eigent= lichen Bernfteinland Oftpreußen an ihm vorüber führten, es alfo die Möglichkeit hatte, die Bernsteinzusuhr zu den anderen Orten jederzeit zu beaufsichtigen und zu stören, wenn auch wohl nicht ganz zu unterbinden; dafür konnten die anderen Zünfte ihm durch 3ah= lung höherer Löhne die notwendigen Arbeitskräfte, die Gesellen, ab= spenftig machen, deren Anzahl naturgemäß überhaupt nur gering war und nicht gut vermehrt werden konnte, weil sie durch die Menge des zu verarbeitenden Bernfteins bedingt mar, diefer Bernftein aber nur in ziemlich geringen und obendrein von allen möglichen Bufälligkeiten abhängigen Mengen beschafft werden konnte. Bei dieser Sachlage blieben nur freundschaftliche Vereinbarungen mit dem Ziel, zunächst einmal die Innungsgesetze an den einzelnen Orten einander anzugleichen, dann aber vor allen Dingen durch einheitliche Lohntarise eine gleichmäßige Verteilung der Arbeitskräfte zu erreichen, wodurch gleichzeitig innerhalb jeder Innung der einzelne Meister vor unlauterem Wettbewerb seiner Mitmeister geschützt werden sollte. Diese Vereinbarung wurde festgelegt in der Gewerkstolle von 1584; daß zum mindesten Stolp sich daran nicht ganz freiwillig beteiligte, sondern nur gezwungen unter dem Druck von Erwägungen, die den vorstehenden recht ähnlich waren, beweist der Brief, mit dem die Stolper Innung vom Bürgermeister und Rat die Bestätigung der neuen Gewerksrolle erbittet:

Achtpar Chrbare und Wollweise Burgemeister und Radt groß= günstige Herren Nach Erpietung unserer zu jeder Zeit pflicht= schuldigen und gehorsamen diensten konnen wir Ewer Achtpare Weißheit unvermeldet nicht laßen. Das vor schwerer Zeit die Barn= steindreyer der dreier stete, alß Elbing, Stolp und Collberge, durch unseren Kaufsherrn Pawell Jaßken, auff welchem all unser Han= dell und narung stehet, gen Danzigk sein vorschrieben worden zu dem ende, weill allerhandt unrichtigkeit und fast schedliche Bnordnung biß dahero eingerißen, das zu abschaffung deroselben untereinander sich daselbst nothäfftiglichen zu underreden hetten.

Wan nhun wir des Herrn Pawell Jakken in dero betrachtung, das wir zu vortsetzung vnferes Handwerkes Gelde und Stein von Ihme haben müßen, seinem Willen nicht wiederstreben konnen und ohn sein Zuthun unser Handtwerk im geringsten zu nute geprauchen, viel weniger, so weit wir mit arbeit und ge= finde befurdert fein wollen, vns von den andern Stetten alk Danzigk Elbing und Colleberge nicht absundern mugen, jo fein vnserer Öldesten 3men vff dieselbe Zeit gen Danzigk abgefandt. Ind haben zwar, in der gemeine werks Zusammenkunfft, nicht anders gehört, noch vernommen, dan das etliche puncta und arti= cull, jo zu gemeinem ersprießlichem geden, wolfart bestem machs= tumb unfers Handtwerks guter ordnung und erhaltung degelben in schriffte berahmet, auffgefaßet und sonderlich durch vermeltes herrn Bawell Safken unfers Rauffherrn vor fein eigen perfon Buthun (in erwegung das fie allen vier Steten samptlich Ihrem Handtwerk zuweglich und dienstlich zu fein befunden worden) vff fernere Confirmation geeiniget und vorglichen: Dan da wir ftol= pischen meistere vns von den andern dreien steten absonderten,

und nicht halten würden, was bewilliget, so haben wir nicht ge= wißers anfangklich das wir vom Rauffheren noch weder Stein noch gelde bekommen, 3um andern, fo murde vnfere gefinde pon den andern meistern der dreier stete durchaus nicht gefürdert, würden alf eklich Jum bedellstabe geraten. So ist auch Ewer A. w., auch menniglichen dieser stad neben vns wißentlich, das vnfere Handtwerk nicht ift wie andere, die allhie zu Stolp zur nothurfft Ihre warhe zu markte bekommen, was Ihnen zu ihrem Handtwerke notigk, auch wiederumb zu markte Ihres gefallens verkauffen. Besondern wir mußen zu mherem durch pitte vom herrn den Barnstein an und also auch wiederumb von uns bringen, so ist auch hell und clar am tage, was vor bose unrich= tigkeit vnordnung, uppicheit und wildes robes leben unsere qe= sellen hieselbst zu Stolp sich zu forn unternommen und befleißigen. Ind nirgendt anders, dan dahero, das sie ihre meistere gezwungen, so weit sie ihre arbeit lenger wolten gefurdert sehen, das Ihnen gelde vber gelde und vberflüßig vorgestrecket werden muße, welchs dan mit mußichgange, feirende, graßaten gehn tagk und nacht vorbraßet und vorthan wart. Bnd wan Ihnen von meistern gelde abgesagt, wan sie schon genung schuldigk, lieffen fie davon 3um Bhonhafen und dohin, wo fie ficher weren, und mußen die meistere also in Schaden und großer ungelegenheit faten bleiben, dahero fie an Ihrem Handtwerke und burger= licher narung merklich sein vorkurzet wurden . . . .

In heutiges Deutsch übertragen heißt das, wenn man auch zwischen den Zeilen liest: wir sind unschuldig an dieser neuen Orga=nisation, aber wir müssen tun, was uns der mächtige Paul Teßke als Bertreter von Danzig vorschreibt, denn sonst schneidet er uns den Kredit ab und läßt uns keinen Bernstein mehr zukommen; davon abgesehen ist allerdings eine einheitliche Regelung der Lohnfrage nötig, denn unter den jetzigen Berhältnissen können die Gesellen machen, was sie wollen, und bringen uns täglich in die ärgsten Unsannehmlichkeiten.

Die Gewerksrolle selbst, die von nun an für alle Verhältnisse innerhalb der Innung auf viele Jahrzehnte hinaus von grundslegender Wichtigkeit bleiben sollte, lautet (in einer Abschrift aus etwa der Mitte des 17. Jahrhunderts) wörtlich wie solgt:

Puncta und Articuli, so durch die Bernsteindreher in den vier Städten: nemblich Danzig, Elbing, Stolp und Colberg in Ihrer Rolle zusammen gewilliget, und umb Confirmation dehroselben Ben der Hohen Obrigkeit unterschiedlich under-

thäniglichen anzuhalten einhelligen sich beschlossen und be-rahmet.

Jum Ersten solle sich kein Meister erdreisten einem gesellen mehr alß eine Mark vorzustrecken, ben der Buß eines Stein wachs; Im Fall aber die ehehaffte noht erforderte, so soll der Meister Solches dem Löbl. wercke ben obberührter Straffe anzumelden schuldig senn, und sich benm Löblichen werke erkundigen, ob ein Werk mehr als eine Mark Betreffendem vorzustrecken gestahten wolle, Hiernegst soll der Geselle von seinem Meister abzutrehten oder Uhrlaub zu nehmen nicht macht haben, es sen den daß er dem Meister solch vorgestrecktes Geld gänzlich abgearbeitet habe. Wo aber der Gesell sich hierin beschwehrt zu senn vermeinte, mag ers dem Löblichen Werk ankündigen, alßdan soll in der Sache serner nach Erkundigung der Eltesten gemittelt und gehandelt werden.

Zum andern soll sich niemand erdreisten Ja keinen Stein den Böhnhasen zu Arbeiten geben viel weniger zu verkauffen Ben Poen zehn Mark, senn Iwey hundert groschen Polnisch, in den Pommerschen Städten aber Hundert und achzig Schilling Lübisch, die Helfste der Obrigkeit und die andere einem Löblichen Werke.

Zum dritten soll auch kein Bruder mehr Gesellen halten den dren und dren Lehrjungen ben der Buß eines Stein wachs.

Jum Vierten Niemand soll einen Gesellen der auß andern Shrtern oder Landen herkömbt aufnehmen oder Ihm ja keine Arbeit verleihen, es sen den daß derselbige Gesell guten schrift-lichen Beweiß ben den Alterleuten vorgetragen und angezeiget, daß er von seinem Meister auffrichtig und redlich geschieden sen, ben der Buß eines Stein Wachses.

Jum Fünfften Es sollen auch die Gesellen wie von alters hero gebräuchlich sich des Morgens zwischen Vieren und Fünffen ben des Meisters Werkstähte finden lassen, und des abends vor glock neun von der Arbeit auffzuhören schuldig senn, So offt einer hiewieder nachläßigk befunden und der Meister sich deßen benm Löbl. werk beschwehren würde, so soll er unerläßig ein Pfundt Wachs verfallen senn.

Zum Sechsten soll der Meister dem Gesellen, der seiner Hand Wohl gerahten kann, nicht mehr als Acht groschen ben einem Stein Wachs zum Wochlohn zu geben verpflichtet senn; den andern aber, die so wohl nicht arbeiten können, die Woche Fünf, Sechs oder Sieben Groschen, wie von alters gewesen und nicht darüber ben obgemeldeter Buße.

Jum Siebenden, Nachdehm auch befunden, das Ihärlichen die wahre gar ring gemacht, und zulett für Kauffmanns Guht nicht bestehen kann und die Meistere an der Gewicht merklich verskürzet worden, und solches alles auß dem Feyerabendt, so man den Gesellen und Lehrjungen pflag zu geben, entsproßen, derowegen soll solcher Feyerabendt ganz und gar aufsgehoben und abgeschaffet seyn ben straff fünff Mark. Es soll aber dennoch den Gesellen zugelaßen seyn des Morgens eine Stunde vor Vieren sowohl auch aufs den abend nach Neune eine Stunde oder zwo Schankgeldt zu verdienen und sollen von sedem Pfundt aufszuschneiden oder aufszubohren einen Groschen, und von sedem Pfundt aufszubchen Vier Groschen haben und nicht darüber.

Zum achten, Damit diese unsere Rolle und Ordnung in Guter Achtung, Ehren und Würden, auch jedere Puncte und Artikell in gutem frischem gedächtniß gehalten möge werden, und damit sich niemand seiner unwißenheit zu entschuldigen habe, so soll Sie jährlichen alle Quatember in Gegenwärtigkeit Meister und Gesellen von Wort zu wort vorgelesen werden; welcher Altermann hierinnen nachläßig befunden wird, der soll ohne alle Mittel verbüßen einen halben Stein Wachs und darzu wie vorgemeldet die Rolle lesen laßen; Würde aber je einer von Meistern und Gesellen außenbleiben und nicht die ehehafste noht vorhanden, soll Er unerläßig dren Pfundt Wachs Verfallen seyn.

Anlangend den Siebenden Artikell wegen des Feyerabends, so in unserer Rolle klehrlich enthalten welcher nun steht und vest von Meistern soll und muß gehalten werden, damit nun unter den Gesellen allerlen mißverstandt abgethan und auffsgehoben und beyderseits Meister und Gesellen Willsahren und gedeihen mögen, so ist eine gewisse Ordnung und Moderation getroffen worden, solgender gestalt.

Vom gemeinen Raugenstein solle ein jeder Geselle von Sechsehn Pfunden auffzuschneiden zum Wochenlohn acht groschen haben, schneidet einer darüber, soll Ihme von jedem Pfunde Laut unserer Rolle ein groschen gegeben werden, die andern, welche nicht so wohl arbeiten können, sollen von vierzehn Pfunden Sieben Groschen, von Iwolff Pfunden Sechs groschen und von zehen Pfunden fünff groschen zum Wochlohn haben. Vom gesmeinen Stein zu Bohren soll ein jeder Geselle von einundzwanzig Pfunden zum Wochenlohn acht groschen haben, welcher darüber arbeiten kann, soll Ihme Laut unserer Rolle nach Pfunden geslohnet werden, von Neunzehn Pfunden auffzubohren, Sieben

groschen, und von Siebenzehn Pfunden Sechs groschen, von funffzehen Pfunden fünff groschen. Gemeine Rundwerk anslangende soll der Gesell von fünffthalb Pfunden aufzudrehen Zum Wochlohn Acht groschen haben, waß einer darüber arbeiten wird, soll Laut unserer Rolle gelohnet werden, wen aber das Schockwerk ausgesiebet wirdt, soll ein jeder anstaht der fünfftshalben Pfunden auffzudrehen sechs Pfundt haben. Diesenigen so nicht so wohl arbeiten können, sollen durch die Bank von gemeinem Stein von vier Pfund auffzudrehen Sieben groschen, von vierthalb Pfund sechs groschen und von dren Pfundt fünff groschen haben.

Waß aber den groben Stein anlangendt, Item gar kleinen und geringen, sowohl auch das Zortwerk, wird ein jeder Meister in dehme wohl selbst wißen die Gleichheit zu halten.

Dieweil den nun die Gesellen durchauß sich nicht zu beschwehren, sintemal Ihnen eine große Moderation zum besten geschehen, und soviel gestattet, damit Sie Schankgeldt verdienen und gute vollkommene Gewicht machen können, da Sie den selbst guhtwillig, und ungleich mehr wohl exliche Pfunde, alß diese jezige unsere Rolle vermeldet, zum Fenerabend zu nehmen pslagen. Derowegen soll allen und jeglichen ernstlich aufserleget senn, daß sie hinserner die Arbeit und gewichte vollenkömlich mit allem Fleiß und guter achtung machen sollen. Würde einer hier wieder thun, und die Arbeit schleuniger weiß umb seines nuzens und frommens willen von den Händen schlagen, wie (Gott beßere es!) vorhin geschehen, derjenige soll nach Erkenntniß des Löbl. Werkes gestraffet, und gleichwohl den Abbruch der vollkommenen Gewichte zu bezahlen schuldig senn, wornach sich ein jeder zu richten habe.

Item so ein Geselle sich ben die Böhnhasen begeben würde, sich aber solgends eines Beßern bedächte und wiederumb vom Löbl. Werck gnade begehrte, soll derselbe zehen Mark zur Straff geben, seyn in den Pommerschen Städten fünff thaler, dren und zwanzig Lubisch Schillinge, würde er aber sein eigen oder uff seine Hand arbeiten, soll er Zwanzig Mark verfallen seyn, und soll sich hiernebenst verwilligen und verschreiben laßen: So er hinsür dieser Verwilligung noch auff die Böhnhaseren erdristen würde, daß er des Werkes zu längeren Tagen wolle bestanden und verluftig seyn.

Item welcher Meister oder Geselle mit einem Böhnhasen würde Gemeinschaft halten, mit Ihm egen oder Trinken oder in die

Häufer zu sich auffnehmen, Und er deßen keine rechtmäßige Urfach hätte, foll er fünff Mark zur Straff verfallen fenn.

Item welcher Geselle geböhnhaset oder ben einem Böhnhasen gearbeitet hätte, soll kein Meister Ihm Arbeit verleihen, Er habe den solches Vorhin verbüßet, und soll hinsort kein werk solche Böhnhasen in Straff zu nehmen befugt seyn, den nur daßelbige der die Verbrechung geschehen, ben doppelter Poen, so dem Vöhnhasen gesetzt, und sollen demnach dieselbigen Öhrter, da Sie geböhnhaset, zu verweisen schuldig seyn, und alda sich straffen lassen.

Item Welcher Geselle ben den Ehrbarn vieren Städten als Danzig, Elbing, Stolp und Colberg künfftiger Zeit meister zu werden gesonnen wäre, der soll sich zu vor auff die Meisterschaft schreiben laßen, und ben Einem meister dren ganze jahre dienen, und die Zeit außstehen und zum ersten Quatember die erste Heischung thun, und aufs andere Quatember das Meisterstück in des Altermanns Hause machen und ein Pfundt Bernstein auffarbeiten, Darumb zu ersahren, ob Er Kaufsmansguht machen könne, würde er aber mit dem Meisterstück nicht bestehen, so soll ers beser lernen, und über ein Bierteljahr wiederkommen und ein neues arbeiten, Imgleichen soll es auch mit den Meisterssöhnen mit dem Meisterstück zu machen verstanden werden, Anslangend aber die Zeit außzustehen sollen sie nicht verpflichtet senn, sonst sollen auch alle meister kinder, es senn Söhne oder Töchter, das halbe werk quiht und fren haben.

Stem Es soll auch hinferner kein Gesell auff die Meisterschafft geschrieben werden, Er sen denn seines Alters vollenkommen fünff und zwanzig Jahr alt, damit Er zu seinen mündigen Jahren kommen möge gegens daß er senn Meisterstück machen soll.

Item nachdem man augenscheinlich gesehen, daß die Gesellen, so dißhero sich auff die Meisterschafft haben schreiben laßen, Zum Mehrentheil Ihre Zeit mit müßig gehen zu bringen und außstehen, und also ihres gesallens Leben, das den unser Roll gar zu wieder gehandelt ist, dem aber entgegen zu kommen, so soll hinfort, welcher Gesell sich auff die Meisterschafft will schreis ben lassen, solgender Gestalt und Condition solches geschehen, alß nemblich, daß er laut unserer Rolle fleißig dienen und seines Meisters Werkstädte nicht versäumen will, auch eine Woche ben der andern ganz treulich arbeiten, Im Fall es einem auß besweglichen und erheblichen Ursachen Vorkehme, daß er seiner bilsligen Gescheffte halber seines meisters arbeit ein oder exliche Tage

verfäumen müße, so soll es mit wißen und willen des Altermanns oder seines Rompans geschehen, und foll der Gesell solche Tage oder wochen, wieviel sich derer zugetragen, seinem Meister nach= zudienen schuldig fenn. Imgleichen da Er in Leibes Schwachheit gerahten murde und seines Meifters Arbeit nicht fortsetzen könte, foll er folche Zeit nachzudienen verpflichtet sein; Begebe es fich auch daß der Meifter keinen ftein hätte und dem Gefellen nicht genugiam arbeit verschaffen könte, So foll derfelbige Gefell nach Erkäntniß des Löblichen Werkes ben einen andern Bruder ver= sett werden, jedoch seiner Zeit unverkürtet. Dieß alles soll ein jeder Geselle selbst Berföhnlich, wen er geschrieben wirdt, vorm Löblichen Werke verwilligen und annehmen ben seinem wahren treu und Ehren steht und fest zu halten, Im Fall er aber alkdan seiner eigenen Berwilligung zugegen handeln murde. und Er mit Wahrheit durch feinen Meifter, zween Brüder oder Gesellen defen überzeuget, so soll Er feiner Beit, welche er por= hin gearbeitet hätte, gant und gar bestanden fenn, und nicht darauff fachen oder darauff fachen lagen; Es foll auch ein jeglicher Meister auff seinen geschriebenen gesellen gute achtung geben, und all die Tage und Wochen, soviel sich der zugetragen, darin der geselle durch seine geschäffte oder Chehaffte noht. wie ob angemeldet, verhindert were worden, alle Quatember einen tag ben dem andern schriftlich oder mündlich vor der Eltesten Tische zu verlautbahren schuldig senn: Und der Altermann soll dem Schreiber befehlen, solches ins gedenkbuch zu verschreiben, damit der Geselle seine Zeit Laut der Rolle vollenkömblich außdiene, auff daß unsere Rolle nicht mag geschwächet, besondern vielmehr ben Ihren Rräften und Würden erhalten werden. Im Fall der Meifter in dem würde nachläßig fenn, oder folches ver= schweigen und den gesellen auhtwillig übersehen wolte, und durch zween Meistere oder sonst redliche Leute mit der Warheit über= zeiget würde, jo foll der meifter zween Stein Wachs verbüßen. oder nach Gelegenheit der Sache unerläßig gestraffet werden. wovon die Obrigkeit die Helffte, die andere einem Löblichen Werke.

Item wen ein Lehrling das Handwerk zu erlernen zugesagt wirdt, so soll der Meister ben seinen Eltern oder Freunden sich seines alters erkundigen und nebenst den Lehrjahren sein alter in der Jungen Buch verschreiben laßen.

Item nachdem auch befunden, daß auff unserm Handwerk wenige Gesellen, und dieselbigen, so noch vorhanden, sich zu

dehnen Meistern, da sie ihren fregen willen haben mögen, schla= gen und unterdeken die andern. Gott bekere es, nahrung müßen Lok siken, welches den gar unfreundlich und durchaus nicht recht ift. Derowegen so hinferner ein Bruder oder Witme sich gegenst einem Löblichen Werke beklagen würde, daß er keinen Gefellen hätte und doch eines benöhtiget, so soll das Löbliche Werk nach Gottes Befehlg und umb Chriftlicher Brüderlicher Liebe willen denselbigen ihren lieben Mitgenoßen keineswegs nicht unterwegen lagen, sondern vielmehr so es immer müglichen mit einem Ge= fellen verforgen, jedoch dergestalt, so ein Bruder zween oder dren Gefellen hätte, fo foll derfelbe ein Chriftlich Brüderlich mitleiden tragen, und eine Zeit lang dren oder vier Wochen nach gelegen= heit der Sachen einen Gesellen auhtwillig und gerne fahren lagen, weil solches eine Ehrbarliche und Löbliche und Bierliche Tugend ift, auch ein Chriftlich Gottseeliges werk feinem Reben= bruder autes zu erzeigen: So haben wir alle fambtlich und fonder= lich auß reiffen wohlbedachtem Berftande und treuer herklicher brüderlicher Liebe entschloßen, daß solches müge gehalten und ins werk gestellet werden.

Leglich welches Werk der Ehrbaren Vier Städt alf Dankig. Elbing, Stolp und Colberg diefer obangeschriebenen und ver= willigten Artikeln oder Bunkte nicht obliegen und solche thun wollen oder abtrünnig murde, daßelbige foll unerläßig fünff und zwanzig ungerische Gülden verfallen fenn, und darzu ihr gefinde nicht gefordert werden bif fo lang die Berwürkte Straff. jo offt es geschieht, Bollkomlich ift erleget worden: Welches wir uns den allesambt und sonderlich in Gegenwertigkeit des Ehren Beften und Wohlmeisen Herren Pawell Jäkken gemilliget und folch gemeldete Straff in die Hofpital, darein ein jeder gefegen, zu geben Berordnet, alk nemblich das Werk von Dankia soll und will Ihre Brüche zum Hofpital im Beil. Leichnam geben, Bon Elbing zu St. Elisabeth daselbst, Bon Stolp in Ihren Gasthoff. und von Colberg in Ihr Rirchhauß und kleinen Senlig Geift. Geschehen und gegeben in Dantig den Uchtzehenden des Monahts Januarii im Jahr nach Chrifti unfers Herrn und Seeligmachers Gebuhrt ein Taufend fünffhundert und Bier und achzig.

Wenn man sich neuzeitlicher Ausdrücke bedienen will, haben wir hier also eine den größten Teil der damaligen Bernsteinindustrie umfassende Arbeitgeberorganisation mit genauer Regelung des Arsbeitsverhältnisses, Festsekung einheitlicher Tarife, Regelung der Aberstundenfrage (diese freilich in einem der Zeit angemessenen Ges

wande) und Bestimmung einer Konventionalstrafe für Zuwider= handlungen. Dementsprechend war auch die weitere Entwicklung der Frage gang ähnlich wie heute in gleich gelagerten Fällen. Bunächst brach unter den Gesellen eine heftige Empörung aus, leider ohne daß wir miffen, welche Bunkte der neuen Rolle besonders beanstandet wurden. Bermutlich haben sie sich geweigert, unter den neuen Bedingungen zu arbeiten. In einer Eingabe an Bürgermeifter und Rat (exhib. 5 octrobris ao 1584), die 22 Unterschriften trägt, beschweren sie sich bitter über die Gegenmagnahmen der Meifter: fie seien zu Michaelis zusammengetreten, hätten beschloffen, ihnen keine Arbeit zu geben und "sich ontereinander verbunden, daß kein Meister den gesellen hausen oder hegen, viel weniger ein bigen brode oder trunk biehr reichen folle". Alfo eine Aussperrung in aller Form, die zunächst auch den gewünschten Erfolg gehabt zu haben scheint; die Unruhe unter den Gesellen mühlte jedoch weiter: der Gefelle Sans Böhme wiegelte die übrigen Gefellen auf, reichte eine förmliche Beschwerde über die Meister beim Rat der Stadt ein, und diese wurden daraufhin (prod. 30. Martii ao 1585) im Rat= hause zu Protokoll vernommen. Jett konnten sie sich aber schon darauf berufen, daß die angefochtene Rolle inzwischen (de dato Stettin, 12. Dezember 1584) von Herzog Johann Friedrich bestätigt worden sei, mithin Gesekeskraft erlangt habe, drehten den Spieg um und drohten, den Gefellen Böhme für weiteren Schaden haftbar zu machen. Damit scheinen die Gemüter sich beruhigt zu haben. Daß die wesentlichen Bestimmungen der neuen Rolle nicht nur auf dem Bapier stehen blieben, bemeifen wenigstens hinsicht= lich der jo verabscheuten Böhnhaferei (der Beschäftigung bei nicht zünftigen Bernsteinarbeitern) einige Urkunden aus den nächsten Jahren, wo Gefellen, die in den gerügten Fehler verfallen waren, fich reumütig beim Gewerk zurückmeldeten. Mindeftens in einem Falle wurde einem Gefellen die beschloffene Geloftrafe auferlegt und er "genugsam verwarnet; da er hinwiederumb sich vff die bon= haserei begeben murde (das er nicht zu thun angelobet), so soll er lange Zeiten des werkes verfallen fein". In einem anderen Falle, wo ein Geselle aus dringender Not beim Böhnhasen gearbeitet hatte, finden wir sogar noch einen Hinweis auf die bindende Berpflichtung gegenüber den anderen Bertragsorten, "fo die andern stets in solchen fellen die straffe lindern würden, so wolte ein loblich werk ikia Gregor Wegern seine Berwirkung auch lindern". Das ift allerdings der erfte und für fast ein Sahrhundert zugleich auch der lette Sin= weis darauf, daß eine Berabredung zwischen den vier Städten

bestand, denn von einer im Jahre 1632 geschloffenen Bereinbarung haben wir leider keine nähere Renntnis. Soviel ift sicher, daß die Bestimmungen der Bereinbarung von 1584 keineswegs immer ein= gehalten wurden; vor allem scheint die Festlegung des Lohnes von den Meiftern unbequem empfunden worden zu fein, denn es bildete fich die Sitte aus, daß einzelne Meifter diefe Beftimmung umgingen und unter scheinbarer Festhaltung des Söchstlohnes ihren Gesellen unter den unverfänglichen Bezeichnungen Geschenk, Biergeld, übriger Wochenlohn u. ä. doch eine höhere Bezahlung zukommen ließen. Daß daneben mährend des Dreifigjährigen Rrieges und seiner Wirren allerhand in Bergeffenheit geriet und überdies die vor dem Rriege getroffenen Lohnabmachungen infolge der veränderten Raufkraft des Geldes gegenstandslos geworden waren, ift felbstverständ= lich. Es mußten also neue Abmachungen getroffen werden, um die früheren Berhältniffe wiederherzustellen, und fo murde denn nach längeren Verhandlungen am 5. Mai 1661 "in welchem Sahre vor= hero Ung der Allerhöchste Gott auf lauter unverdienter Gnaden einen ewigen Frieden diefer Lande Preugen 3mifchen benden Rrohnen Polen und Schweden verliehen" eine Bersammlung der Gewerksbevollmächtigten aus Danzig, Elbing und Stolp nach Dan-Big einberufen, "umb daselbst ein undt andere Contraversion, so etwa ben mehrender Rriegs Unruhe, und fonst anderer Mighellig= keiten, jo woll wegen Meifter undt Gefellen entstanden", ein für alle Mal zu beseitigen. Das Ergebnis dieser Bersammlung war eine schriftlich niedergelegte und von allen Bevollmächtigten unterschrie= bene Bereinbarung, die in fünf kurgen Säten den Gefellenlohn und die Behandlung der zum Böhnhasen überlaufenden Gesellen regelt und für den Ubertretungsfall Geldstrafen festfett; kennzeichnend für die Ungunft der wirtschaftlichen Berhältniffe, vielleicht auch für eine langfam beginnende Lockerung der strengen Innungsbräuche ift eine Zusathestimmung, daß ein Gefelle, der aus Not gezwungen fei, zum Böhnhafen zu geben, das dem Altermann vorher anzeigen muffe, damit der nach Möglichkeit Abhilfe schaffen könne. Diese Bereinbarung war den Stolper Meistern ersichtlich zu allgemein gehalten und ihren besonderen Berhältniffen nicht hinreichend an= gepaßt; ichon wenige Sahre später, am Tage Cantate Unno 1670, wurde innerhalb des Stolper Gewerks eine Erganzung beschloffen, die sich diesmal ausdrücklich gegen die Gesellen richtet, "nachdehm unter den Gefellen eine folche boge Unordnung eingerigen, daß theils Gefellen Ihren Meiftern etliche Wochen langk herumbgeben, etliche aus großem Bnverstande, Theils auch auf Übermuth, Theils

auf Faulheit /: Wan Ein Meister noch maß zu arbeiten hatt, so wollen fie nicht arbeiten, Ban aber der liebe Gott unf den Segen des Barnsteins entziehet, so will mancher gern arbeiten, Bndt dan hatt ein gutter Chrlicher Meister felber nichtes. Bndt kan auch für geldt nicht maß bekommen. Ja es wißen auch die Gefellen nicht maß Rolle undt Gerechtigkeit in sich hatt, noch waß ein ehrlicher Meisterstandt belangen thut, welches in keiner Stadt alf Dantig, Elbing undt Lübeck gelitten Wirdt, dan man da ein Gefelle einen Montagk machet, so wirdt ihme derfelbige von seinem Lohn abge= zogen / Theils Gesellen Können nicht viel arbeiten undt seindt doch so undiscret daß fie viell Lohn fodern alf der beste Geselle, der in seiner arbeit bestehen kann; welches doch die Rolle nicht im Munde führet: den so lauten die Wordt in der Rolle: darnach alk ein geselle arbeiten kan, soll er auch gelohnet werden". Nach diesem letteren an sich gewiß richtigen Grundsatz wurde verfahren und eine Bestimmung ausgearbeitet, nach der ein Geselle nur dann den vereinbarten Höchstlohn bekam, wenn er eine bestimmte Menge Bernstein verarbeitete, mahrend für die, die meniger leisteten oder schlechtere Arbeit lieferten, geringere Löhne festgesett murden. Jeder Geselle, der sich einfallen ließe, einen "ganzen Montag" zu machen, wurde mit einer Geldstrafe von einem Gulden polnisch bedroht; dazu murde den Gesellen eine bisher wohl nur in mündlicher Aberlieferung vorhandene Berpflichtung ausdrücklich auferlegt: sie sollen "die Lehrjungens woll zur Arbeit haltten undt mit guttem Erempel, Wercken undt Sitten auch gutten Bermahnungen vorkommen, wie eß einem Ehrbahren Gesellen geziemet undt gebuhren will". Boll= kommen neu gegenüber den früheren Bräuchen war die Bestimmung, daß ein Geselle nur nach vierteljährlicher Ründigung aus der Arbeit treten follte, nachdem er nachgewiesen, daß er seinem Meister nichts mehr schuldig sei. Auf Rechnung der durch den Rrieg bedingten sittlichen Berwilderung können wir wohl die Schlugbestimmung fegen, daß Meifter und Gefellen bei Streitigkeiten erft dann por Gericht geben durfen, wenn ein Berfuch, vor der Gewerksver= fammlung eine gutliche Einigung zu erzielen, gescheitert ift. In früheren Sahren kamen wohl auch Streitigkeiten, sogar Brügeleien zwischen den Meiftern vor, murden aber durch eine einfache Geld= buße erledigt, ohne daß darum viel Aufhebens gemacht wurde. -Es wird niemanden überraschen, daß trot diefer energischen Bor= schriften die Rlagen über die Gefellen und besonders über ihren Lebenswandel nicht abreißen. Noch 1711 3. B. wurde in einer Gewerksversammlung feierlich beschloffen, auch die Gefellen zu

einem ordentlichen Leben zu erziehen und deshalb jeden mit einer Geldstrafe zu belegen, der nach 10 Uhr abends nach Sause käme oder sich gar erdreifte, die ganze Nacht auszubleiben. Ob es viel geholfen hat, steht dahin; in dieser Zeit hatte die Innung bereits mit anderen Schwierigkeiten zu kämpfen, denen gegenüber die Gefellen= frage doch fehr an Wichtigkeit verlor. Nach der Bereinigung Oft= preußens mit Brandenburg mar für das Stolper Gewerk auch Rönigsberg mit feiner ftark entwickelten Bernsteininduftrie näher gerückt, doch hatten sich die gegenseitigen Beziehungen von Anfang an nicht sehr gunftig gestaltet, indem jedes der beiden Gewerke die beim anderen ausgelernten Jungen und Gesellen nicht einstellen wollte; daraus entstanden allerhand Schwierigkeiten für die Ge= fellen, die nach uraltem Brauch vor Erlangung der Meisterschaft zwei Sahre auf Wanderschaft gewesen sein mußten und auf Rönigs= berg um so mehr angewiesen waren, als die Rolberger Zunft ver= mutlich bereits eingegangen war. Um die daraus erwachsenden Miß= helligkeiten zu beseitigen, murde am 12. Mai 1683 zwischen beiden Gewerken in Königsberg ein Bergleich geschloffen: beide nehmen die vom andern ausgelernten Jungen ohne weiteres in Arbeit. Rönigsberg verzichtet auf das Recht, daß jeder Meister zwei Lehr= jungen halten darf, allerdings mit der Ginschränkung, daß der Meifter berechtigt sein soll, einen neuen Jungen anzunehmen, wenn der eine vorhandene "in seinen letten Sahren stehet", also eine fehr behnbare Bestimmung. Beide Gewerke verpflichten fich, ge= wiffe, in Stolp schon bestehende Regeln über die Lebensführung und Böhnhaferei der Gefellen zu beachten; für Stolp neu find zwei Borschriften, die das Ausleihen der Lehrjungen und das Heiraten der Gesellen verbieten, ebenso die Feststellung, daß die Berarbeitung der Elensklauen gur Bernfteindreherkunft gehöre. Bemerkenswert schließlich ift der Absatz 12 des Bertragstextes, der die Fremden (d. h. die Stolper), die in Rönigsberg Meifter werden wollen, von der Teilnahme am Bernstein ausschließt und ihnen einen Anteil nur für den Fall in Aussicht stellt, daß der Innung vom Rur= fürsten mehr Bernftein geliefert werden follte. - Diefer Bertrag kennzeichnet das gegenseitige Berhältnis der beiden Gewerke in einer Zeit, wo Rönigsberg noch im vollen Genuffe des oftpreußi= schen Bernsteins stand und mit fühlbarer Berachtung auf den un= bedeutenden Rebenbuhler in Stolp herabsah: es ift nicht mit einem Wort die Rede davon, daß etwa ein Ronigsberger auf den Ge= danken kommen könnte, in Stolp Meifter zu werden, mahrend Rönigsberg fich dahingehende Berfuche der Stolper höflich verbittet

und wohl mehr zum Schein von Bedingungen abhängig macht, mit deren Eintritt damals nicht zu rechnen war. Als einziges Ergebnis bleibt die Bereinbarung, daß künftig beide Gewerke die beim andern Bertragsteilnehmer ausgelernten Lehrlinge in Arbeit nehmen wol= len, und diese Bereinbarung murde zwar dem Buchstaben nach ein= gehalten, aber praktisch dadurch umgangen, daß man von den zu= mandernden Gesellen ein erhebliches Eintrittsgeld forderte, das sie oft genug nicht bezahlen konnten und erst mühsam abarbeiten mußten. Es wurden also sehr bald wieder neue Berhandlungen erforderlich, die schließlich zu versönlichen Besprechungen in Rönigs= berg und am 3. 11. 1702 zu einem schriftlichen Bertrage führten. Diesmal war völlige Gleichberechtiqung die Grundlage, indem beide Gewerke sich verpflichten, die Gesellen des anderen ohne Eintritts= geld unbeschränkt in Arbeit zu nehmen und zur Meisterschaft zuzu= laffen, außerdem eine "Gnadenzulage" an Bernftein, die etwa eins von ihnen erhielte, mit dem anderen zu teilen; durch eine Zusak= beftimmung, daß Stolp und Königsberg Gefellen aus Lübeck, Danzig und Elbing nicht einstellen durften, murden so die beiden damals preußischen Bernsteingewerke zu einer Ginheit gusammen= geschmiedet, die die gange Entwicklung der Bernsteinindustrie hatte maßgebend beeinfluffen können, wenn . . . der Bertrag von 1702 gehalten worden wäre. 3war nahmen die Rönigsberger die von Stolp kommenden Gesellen ohne weiteres in Arbeit und ließen sie auch Meister werden, wie Daniel und Lorenz Gökler und Friedrich Roggenbuck; die Stolper Meister dagegen erhoben nach wie vor von den Königsberger Gesellen eine als "Strafe" bezeichnete Abgabe bis zur Höhe von 20 Mark, und merkwürdigerweise ließ fich Rönigsberg, soweit aus den Akten ersichtlich, dies Berfahren wider= spruchslos gefallen. 17 Jahre nach dem Bergleich von 1702, ver= mutlich Anfang 1719, ging nun von Königsberg der Berfuch aus, die mit Stolp getroffenen Abmachungen auch auf die Gewerke in Danzig, Elbing und Lübeck auszudehnen, d. h. im wesentlichen das fortzuseten, was auf Anregung von Danzig im Sahre 1584 be= gonnen worden war. Die genannten Werke zeigten grundsätliches Einverständnis, abgesehen von gemiffen nebenfächlichen Bedingungen, die Danzig ftellte, knüpften aber den Abichluf eines formlichen Bertrages an die Boraussetzung, daß die feinerzeit zwischen Stolp und Königsberg getroffenen Bereinbarungen tatsächlich rechtskräftig seien. Als nun aber Königsberg in Stolp um eine formelle Beftätigung des Bertrages von 1702 nachsuchte, erging unter dem 29. 6. 1719 eine Antwort, die uns ebenso wie damals den Königsbergern nicht

recht verständlich ift: es sei wohl richtig, daß seinerzeit die Alter= leute Soachim Banfelow und Jürgen Göfler ein berartiges Abkommen geschloffen hätten; fie feien aber nicht bevollmächtigt ge= wesen, hätten auch den Bertrag nur mit ihrem eigenen Betschaft und nicht mit dem Innungssiegel gesiegelt; das Gewerk hätte ihn des= halb auch "niemahlen ratihabieret noch einige notice jemahlen davon gehabt", und man könne ihm nicht verdenken, wenn es jett von ihm nichts wiffen wolle. — Es läßt fich schwer sagen, was die Stolper Meifter zu diesem eigenartigen Schritt veranlagt hat. Dag bei Ab= schluß des Bergleichs von 1702 genügende Bollmachten von beiden Seiten verlangt und gefordert wurden, miffen wir aus den Akten, sodaß diefer Teil der Stolper Behauptungen sicher unrichtig ist; wir wiffen auch, daß die Urichrift des Bergleichs im Innungsarchiv jorgfältig aufbewahrt wurde, also ficher mehr bedeutete als eine private Abmachung der Alterleute; es bleibt nur die eine Tatsache, daß der Bergleich nicht das Innungssiegel trägt, und diesen Umftand benutte die Innung, um sich von einer Fessel frei zu machen, die sie aus unklaren Gründen als unbequem empfand. Die Rönigs= berger Meifter waren jedenfalls über den Abfall ihrer Bundes= genoffen jo entruftet, daß fie fich sofort an den Rönig von Preugen wandten und unter Darlegung des Tatbestands um Abhilfe baten. Bon dem nun beginnenden Schriftwechsel ift uns leider nur der End= bescheid vom 11. Januar 1720 erhalten. Darin erklärte der Rönig, die Stolper seien in der gangen Frage von den Danzigern auf= gehetzt worden und zunächst einmal bei Androhung von 30 fl. Strafe zur Erfüllung des Bergleichs von 1702 anzuhalten; im übrigen sei es durchaus zu loben, daß eine Bereinbarung unter fämtlichen Bernfteingewerken herbeigeführt werden folle; Elbing und Lübeck wären leicht dazu zu bringen, einen Bergleich nach dem Vorbild Stolps zu schließen; wenn Danzig dann noch Schwierig= keiten mache, muffe es gezwungen werden; wenn alle anderen Ge= werke keine Danziger Gesellen einstellen und ihren eigenen Leuten das Arbeiten in Danzig verbieten murden, murde Danzig, das feine meisten Gesellen aus Stolp beziehe, wohl nachgeben und "von selbst zu Bereinigung und Anderung feiner ungereimten Capricen fchrei= ten". Uber den Ausgang der ganzen Streitsache miffen mir nur, daß Gesellen aus Lübeck, Danzig und Königsberg fortan ohne wei= teres angenommen und zur Meisterschaft zugelassen wurden (Elbing scheint sehr bald eingegangen zu sein). Im übrigen ist die Zeit außenpolitischer Verhandlungen für Stolp jest abgeschloffen, indem durch die staatliche Regelung der Bernsteinverteilung, über die später

. zu reden sein wird, Danzig und Lübeck ausscheiden und die Beziehungen zu Rönigsberg auf eine vollkommen neue Grundlage ge= stellt werden. Aus dieser neuen Grundlage entwickelt sich dafür eine Beit sozusagen innervolitischer Schwierigkeiten, die die ganze Aufmerksamkeit der führenden Geifter der Innung erforderten. Die staatliche Zuteilung einer erheblichen Menge Bernsteins zu einem billigen Breife im Berein mit der gerade in jenen Jahren gum erften Male durchgefochtenen Entscheidung über die gefellschaft= liche Einordnung der Innung und das Recht des freien Handels ließ felbstverständlich die Zugehörigkeit zu einer so vielversprechenden Gemeinschaft als wünschenswert erscheinen, und die natürliche Folge war ein unerwarteter Zustrom sowohl von Lehrlingen als auch von fremden Gefellen, die in Stolp die Meifterschaft erlangen wollten. Im Anfang mag das noch den Bunichen der Innung entsprochen haben, doch fehr bald wurde der Andrang zu groß, und man mußte fich zu durchgreifenden Magnahmen entschließen, um einer weiteren Bermehrung der Zunftbrüder vorzubeugen, da bei der unveränder= lichen Menge des zur Berfügung ftebenden Bernfteins von einer gemiffen Grenze an jede Neuzulaffung eine Schädigung der ichon vorhandenen Meifter bedeutete. Man begnügte sich zunächst damit. die Aufnahme von Lehrlingen zu erschweren, indem man das Ein= schreibegeld, das noch um 1700 1/2 Taler betragen hatte, 1739 auf 15, 1756 jogar auf 20 Taler erhöhte, die Lehrzeit, die bis dahin ziemlich willkürlich bestimmt worden war, ein für alle Mal auf fechs Sahre festseste; auch die geiftigen Anforderungen, die an die neuen Lehrlinge zu ftellen waren, wurden erhöht durch einen Be= schluß vom Jahre 1739, nach dem der Altermann jeden neuen Lehr= ling prüfen follte, ob er "in feinem Chriftentuhm gegründet, den Catechismo fertig außwendig, gutt legen und schreiben könne". Das genügte aber offensichtlich nicht und so wurde schon im nächsten Jahre 1740 ein Beschluß der Innung gefaßt, der alle bisherigen Bedingungen von Grund aus umftieß: bis auf weiteres keinen Ge= sellen mehr "auf die Sahre zu schreiben", d. h. keinen nicht aus der Innung hervorgegangenen Gesellen mehr zur Meisterschaft jugu= laffen; bei neuen Meifterschaften immer die Meifterföhne gu bevorzugen und vor allen Dingen die Zahl der Mitglieder nicht über 50 gehen zu laffen (ursprünglich waren es etwa 15 gewesen, 1643 22, 1726 bereits 34). Die Meister kamen also notgedrungen zu der noch heute nicht allzuweit verbreiteten Erkenntnis, daß ein Natur= produkt, das nicht beliebig herstellbar oder vermehrbar ift, nur zum Schaden der Beteiligten dem unbeschränkten Wettbewerb im Sandel

unterworfen werden kann. Es läft fich denken, daß diefer Beschluß in den Rreifen der Nächstbeteiligten lebhafte Entruftung und Biderspruch hervorrief; wenn es auch nicht ausdrücklich gesagt ist, so ge= winnt man doch deutlich den Eindruck, daß er undurchführbar blieb. und deshalb wurde er zehn Sahre später, 1751, dahin erweitert, daß seine Bestätigung durch den König von Breußen nachgesucht werden sollte, wodurch er gewissermaßen Gesetzeskraft erhielt; dem= nach wurde auch verfahren, doch wurden während der etwas lang= wierigen Verhandlungen noch vier Meister zugelassen, sodaß nun= mehr die 3ahl der Junftglieder endgültig auf 54 festgelegt murde. Da aber ein gemiffer Nachwuchs gesichert sein mußte, zerfielen die Bunftglieder fortan in zwei scharf getrennte Rlaffen: Die zum Bezuge des Bernsteins berechtigten Meister (oder Meisterwitmen), die Bar= tizipanten und die Expectanten, die zwar auch die Meisterschaft gewonnen hatten, aber zum Bernsteinbezuge und damit zu einer selbständigen Eriftenz erft gelangen konnten, wenn einer Der Bartizipanten ausgeschieden, gestorben oder, was allerdings sich nur ein= mal ereignet hat, verzogen war. Db nun die Meister voraussahen, daß durch die neue Einrichtung bei wie bisher unbeschränktem Bu= zuge fremder Gefellen unangenehme Streitigkeiten innerhalb der Bunft entstehen würden oder ob sie, weniger weitschauend, nur er= reichen wollten, daß der Bernftein sozusagen in der Familie bliebe, steht dahin; jedenfalls zielten ihre weiteren Magnahmen deutlich darauf ab, alle fremden Elemente fernzuhalten. Zu diesem 3wecke wurde noch 1751 beschlossen, für die nächsten sechs Jahre keinen Lehrling mehr einzuschreiben, eine Vorschrift, die sich nur gegen Fremde richtete, da schon seit langer Zeit die Zunftsöhne nicht mehr unter den Lehrlingen geführt murden; als trogdem ein Meifter einen Jungen annahm und trot schwerer Strafandrohung nicht wieder entlassen wollte, mußte die Bunft doch einsehen, daß ein Meister ohne Lehrling nicht recht arbeiten könne, und änderte die Beftim= mung dahin, daß ein Meister, der noch keinen Lehrling habe, einen einstellen dürfe, daß aber beim Einschreiben 20, beim Ausschreiben 10 Taler erhoben werden sollten. Um darüber hinaus noch das Abergewicht der Zunftfamilie — wenn man dies Wort einmal an= wenden darf - zu sichern, wurde 1753 zusätzlich beschlossen, daß ein Bunftsohn ichon mit 23 Sahren gur Expectang gelangen könne, ein in der Junft ausgelernter Gefelle, der nicht Junftkind sei, erft mit 25 Jahren und dann auch erft, wenn er eine Wartezeit von zwei Sahren überftanden habe (der lettere Bufat fiel 1773 meg). Das Eintrittsgeld von 50 Talern, wie es jest neu festgesest wurde,

war zur Salfte bei Erlangung der Expectang, zur Salfte bei Beginn der Beteiligung am Bernftein zu gahlen. Diefe Beftimmungen, die theoretisch jeden Zuzug fremder Elemente ausschlossen, hatten freilich eine Lücke insofern, als nach altem Herkommen ein Ge= selle, der ein Zunftkind oder eine Zunftwitme heiratete, selbst die Rechte eines Zunftkindes erlangte, denn nun brauchte ein zuwan= dernder Fremdgeselle nur eine der immer vorhandenen Bunftwitmen zu heiraten, um trot aller Erschwerungen das volle Zunftrecht zu gewinnen, und tatfächlich ereigneten sich solche Heiraten jest so oft, daß gegen gemisse Auswüchse eingeschritten werden mußte. Das ließ sich allerdings anfänglich wohl noch nicht voraussehen. Es ver= ging auch noch eine Reihe von Jahren, in denen auf Innehaltung der neuen Bestimmungen forgfältig geachtet murde; insbesondere über die Einhaltung der sechsjährigen Lehrzeit wurde eifersüchtig gewacht, und es kam dieserhalb, wie im Falle des Pastorensohnes Joh. Jakob Banfelow aus Gr. Silkow, zu erbitterten Streitig= keiten. Noch nach 1750 scheint die Zunft sogar die Einrichtung einer Sterbekaffe getroffen zu haben, die für jeden Fall eine Summe von 30 Talern vorsah und erft um 1805 aufgelöft wurde. Daneben sieht man aber doch schon in mancher Hinsicht ein Abweichen von den alten Gewohnheiten: bisher hatten nach uraltem Herkommen die jüngsten Meister die Pflicht, bei Beerdigungen von Zunftgliedern den Sarg zu tragen; 1764 murde dem eben zum Kommerzienrat ernannten neuen Meifter Joh. Ernft Rlebang gestattet, diese Pflicht durch Zahlung eines Geldbetrages abzulösen. Früher konnten nur gelernte Bernfteinarbeiter Bunftmitglieder werden; jest murden die verschiedensten Berfonlichkeiten, denen die Bunft zu Dank verpflichtet war oder deren Dienste sie meinte einmal in Anspruch nehmen zu können, als Ehrenmitglieder mit wenn auch beschränktem Zunftrecht aufgenommen. Überhaupt scheint der Geift innerhalb der Zunft langfam anders zu werden; früher gab es wohl auch Streitereien. aber sie waren nicht weiter schwer zu nehmen; jett, nach 1750, hören wir immer wieder von unliebsamen Auftritten, Schimpfereien, Beleidigungen und Berdächtigungen der Zunfttribunen, schweren Ber= ftogen gegen die Bunftgesetze u. ä. 3war genügte meift die einfache "Erkludierung", d. h. die Ausschließung von allen Zunftveranftal= tungen, als Bestrafung, aber mehr als einmal war doch die Zuflucht zu den öffentlichen Gerichten notwendig, wie umgekehrt auch mehr= fach einzelne Meister die Silfe der Gerichte gegen die Zunft in Unspruch nahmen. Das gehört aber schon zu den Erscheinungen des Niedergangs, die später zu besprechen sind.

## Der soziale Aufstieg.

Die Bernsteinarbeiter in Stolp — und anderswo — haben von allem Unfang an in dem gefellichaftlichen Gefüge ihrer Stadt eine eigenartige Sonderstellung gehabt: auf der einen Seite waren fie einfache Sandwerker, indem ihrer Sände Arbeit ihnen den nötigen Lebensunterhalt gab; auf der anderen Seite aber unterschieden fie sich sehr wesentlich von anderen Handwerkern, die, wie oben be= rührt, einfach ihre Ware auf den Markt bringen und das, was sie zu ihrer Arbeit brauchen, auf dem gleichen Markt kaufen können; denn ihre Ware mußte, vermutlich ursprünglich durch verwickelte Rreditoperationen, aus dem Ausland bezogen werden, und die fertigen Bernsteinsachen mußten auf einem ähnlich verwickelten Wege ins Ausland, zum Teil in überfeeische Länder verfrachtet werden. Die Bernsteinarbeiter waren also zu einem guten Teil ihres Wesens Raufleute und standen als solche der vornehmen und viel beneideten Bunft der Raufleute und Gewandschneider näher als den einfachen Gewerken. Ob da schon im Mittelalter gelegentlich bei ihnen der Wunsch hervorgetreten ift, dieser Tatsache Rechnung zu tragen und die Erhöhung der Zunft anzustreben, wissen wir nicht; es scheint aber festzustehen, daß derartige Gedankengänge ihnen durchaus bewußt waren. Beweis dafür ift die nachstehende Urkunde vom 21. Dk= tober 1534, die älteste, die uns überhaupt von den Bernfteindrehern in Stolp Runde bringt und die wir im Wortlaut anführen muffen, weil sie später immer wieder herangezogen wird:

Wir Barnim von Gottes Gnaden Berhog zu Stettin, Bommern, der Rakuben und Wenden, Fürst zu Rügen, Graff zu Gütkow, vor Uns. Unfere Erben und Nachkommende Herrschafft, thun kundt vor Männiglich. Nachdem Wir aus beweglichen Uhr= sachen ein gemein öffentlich Edict aufgehen lagen, darin wir verordnet, daß diejenigen, fo in Unfern Städten figen und Sandt= werks Nahrung genießen und brauchen, des Brauwerks zu Schenken und Berkauffen sich enthalten follen. Alf ferner Inhalts defelben Edicts uns die Ehrsamen Unfer Untersagen und Lieben getreuen, alle und jegliche Bermandten des Bernfteindreher = Werks oder Gildes der Paternostermacher Unser Stadt Stolp in Bertröftung geftanden, daß Sie durch obberührts Unfer Edict nicht sollen begriffen werden mit Anzeigunge dieser und anderer Uhrsachen, daß Ihr Handtwerk nicht zur Nothdurfft Unser gemeinen Landtschafft aukgerichtet, auch den gedreneten Bernstein ben den Unsern nicht vertreiben oder verkauffen mögen, Und das demnach Ihre Gilde der Rauffmanns-Handlung

viele näher, als dem rechten und Arth Handtwerks Nahrunge wehre und geachtet senn soll, und Uns in Unterthänigkeit an= gefallen, hierauff Erklährunge zu thun und Sie ihres rechtes ge= nießen zu laken. Demnach haben Wir mit vorhergehendem Rath und gebührlicher Betrachtung diefer Sachen erklähret, daß vor= berührte Bermandten des Gildes und Werkes der Baternofter= macher oder Bernsteindreher in und durch obgemeldte Unfer Edict und Ordnungen, damit den Handtwerken das Brauen verbothen, nicht sollen begriffen oder mit derselben Ordnung verfaßet oder verbunden, sondern Ihnen fren vorbehalten senn, gleich den andern, jo sich Rauffmanns Handlunge der gemeinen Stadt Nah= rung außerhalben die gemein Handtwerk üben. Brauwerk zum Rauff und verschenken ohne männigliches Berhinderunge und Eintrag zu genießen und zu gebrauchen, Erklähren auch abge= meldt Unfer Edict vorberührter Geftalt, in Rrafft und Macht dieses Unsers Brieffes, mit fernerem Unbange, daß die Bater= noster Macher, wenn Sie brauen, wie Stadt = Recht und Ge= wohnheit ift, werden, daß Sie damit in Unfer Edict nit fallen. dagegen gehandelt, nit geachtet, sondern der Straffe dekelben ent= freget werden und jenn follen. Sieben an und über fein gewest die Edlen, Wohlgeborenen und Ehrbaren Unfere Rathe und Liebe Getreue Jürgen Graff von Eberftein u. Herr zu Neugardten, Uchim Molzan Unfer Hoff Marschalk und Bartholo= mäus Schwave Unfer Cantler. Datum Rügenwalde Mittwochs nach Lucae im Jahre nach Christi Gebuhrt Taufendt Biffhundert und vier und dreißig. Uhrkündlich mit Unserm anhangenden Insiegell befestiget.

Ob diese einer späteren Zeit entstammende Abschrift den Wortslaut der Urkunde genau wiedergibt, lassen wir dahingestellt; der Sinn ist jedenfalls zweiselssfrei erhalten und bedeutet klar, daß die Bernsteinarbeiter sich schon damals als Kausseute fühlten und vom Landessürsten auch als solche anerkannt wurden. Diese Tatsache wurde noch unterstrichen durch eine 40 Jahre später ergehende herzogliche Bersügung, die ebenso wie die vorstehende grundlegend sür die spätere Stellung der Bernsteinarbeiter wurde:

Von Gottes Gnaden Wir Johannes Friederich Herhog zu Stettin, in Pommern, der Kahuben und Wenden, Fürst zu Rügen und Graff zu Gükkow. Groß Ehr und Ehrsahme, Liebe, Getreue, auß dem verschloßenen habet Ihr zu ersehen auf der Elter Leute, Güldemeister und gemeine Zunfft Brüder der Paternostermacher übergebene Supplikation in Unserer Stadt Stolp In

Sachen Berkleinerung Ihres Standes, und Rleyder Tragen zu verordnen Unterthänigst gebehten, also wirdt zum Urtell erteilet:

Weil Supplikanten von Uns, Fürstlicher Obrigkeit, Privilegium haben, nebst anderen Rauff-Leuten zu Handeln mit Bier Brauen, verschenken, und verführen, auch sonsten vor Ihren Bernstein Waaren zu Waßer und zu Lande, an Perlen, Kleinobigen, Goldt und Silber, Sampt und Seyde aus frembden Ländern, in Unser Landt gebracht wird, und Sie deswegen mit nichten unter die andern Handtwerks-Leute gerechnet werden können, Allso besehlen Wir Euch hiemit allererst und ben 300 Kthllr. Straffe, die Supplicanten ben Ihren Privilegien zu schützen, gleich anderen Kauff Leuten Ihre Ehre gönnen, an Kleyder Tragen in Ihren Ehren Tagen an Sampt und Seyde zugelassen seyn.

Wornach Ihr Euch zu richten habet. Gegeben in unserer Stadt Alten Stettin den 20 ten Maji Anno 1574.

An Burgemeister und Rath in Unser Stadt Stolp.

Aus diefer Anerkennung ihres Raufmannsstandes haben jedoch die Bernsteinarbeiter einstweilen noch keine Folgerungen gezogen. Als im Jahre 1623 der damals regierende Herzog von Bommern bestimmte, daß die vorhandenen acht Gewerke — die Hauptgewerke, wie sie von da an hießen - für ewige Zeiten erhalten bleiben sollten, haben sie sich trot der angeführten Privilegien ruhig darein gefunden. Wenn man die kurz danach — 1626 — beginnenden Taufregifter der Pfarrkirche in Stolp durchfieht, hat man auch durchaus den Eindruck, daß sie sich als Handwerker fühlten, denn zu Paten ihrer Rinder baten sie fast ausschlieflich andere Sandwerker, ganz ausnahmsweise einen Brauer, niemals ein Mitglied der Raufmanns= und Gewandschneiderzunft, der sie doch nach ihren Brivilegien gleich geachtet werden sollten. Erst lange nach dem Dreißigjährigen Rriege trat hierin eine Anderung ein, und zwar wurde der Stein ins Rollen gebracht durch eine im Jahre 1678 erlaffene "Bolizei= und Rleider-Ordnung" der Stadt Stolp, in der die Bernsteindreher "fast in die lette Rlasse der Handwerker" ge= fest wurden, also eine fast genaue Wiederholung des Borgangs von 1574. Wie damals ließen fich die Bernfteinarbeiter diefe Burück= setzung nicht gefallen und wandten sich unter Hinweis auf ihre Brivilegien direkt an den Rurfürsten in Berlin, der denn auch ohne weiteres verfügte, daß man ihnen alles gönnen solle, was sonst den Raufleuten zukomme. — Es wäre mußig darüber nachzudenken. ob diese Entscheidung nun wirklich eine Urt Beschluß herbeigeführt

hat des Inhalts, daß die Bernfteinarbeiter nun auch praktisch die Folgerungen aus der erneut erfolgten Unerkennung ihrer Rauf= mannseigenschaft ziehen wollten; soviel steht fest, daß dies Jahr 1678 den Beginn einer langjährigen Beriode fast immermährender Rämpfe bezeichnet, die alle in jener Richtung zielten. Wenn wir auch über viele Einzelheiten nicht unterrichtet sind, so können wir doch den wesentlichen Gang der Ereignisse festhalten. Um Unfang steht eine Beschwerde an Bürgermeister und Rat (exhibit. 19. 8. 1685), in der Stadtgildemeister und fämtliche Alterleute der Sauptgewerke bitten, das Gewerk der Bernfteindreher zu einer Erklärung darüber anzuhalten, ob sie bei den acht Hauptgewerken bleiben wollten. Darauf erhielt im üblichen Geschäftsgang der Oberdiener des Rats den Auftrag, den Bernfteinarbeitern diese Beschwerde vorzulegen und sie zu einer Bernehmung auf den 7. 9. zu laden. Die Beklagten waren aber durchaus nicht geneigt, diefer Aufforderung zu folgen, gaben vielmehr zur Antwort, der Oberdiener folle E. E. Rat grußen, die Meifter seien zum Teil nicht zu Hause und würden zum Teil noch verreisen, könnten also nicht kommen. Hierauf geschah längere Beit nichts; erft ein Jahr später konnte der Stadtgildemeifter von einer mündlichen Erklärung des Altermanns Lorenz Gökler berichten, sie hätten an sich nichts gegen die Hauptgewerke, wollten aber lieber für sich bleiben und ftellten anheim, irgend eines der Nebengewerke, Tifchler oder Rürschner, an ihrer Stelle unter die Hauptgewerke einzureihen. Daraufhin erneut Vorladung auf den 23. 8. 1686, der die Bernsteindreher diesmal Folge leifteten. Aus der Berhandlung wurde aber nicht viel; die Bernsteindreher betonten auf Befragen, daß fie "die Gewerke für ehrliche Leute halten", er= klärten dann nach einigem Sin und Her, fie "bitten dilation und wollen vor der verabscheidung noch ihre notturfft benbringen". End= lich drei Tage fpater kam dann eine nahere Erklarung, und gwar schriftlich mit der Begründung, daß bei der Berhandlung im Rathause vielleicht nicht alles protokolliert sei: es sei ihnen zugemutet worden, mit den anderen Gewerken um die Bestätigung der Brauprivilegien einzukommen und dabei sowohl den Gewerken als auch den brauenden Bunften die Unkoften vorzuschießen; das hatten fie mit Rücksicht auf ihr Spezialprivileg von 1534 nicht nötig und wollten darum nicht bei den Sauptgewerken bleiben; im übrigen hätten fie früher nie zu den Sauptgewerken gehört, feien nur freiwillig eingetreten, weil ihr Altermann Frahme (der 1611 Meifter wurde) zum Stadtgildemeifter gewählt worden fei, und könnten dem= nach auch jederzeit freiwillig wieder austreten. Nun vergingen aber=

mals etwa vier Monate, bis endlich in einer neuen Verhandlung am 20, 12, 1686 ein Bergleich geschlossen murde des Inhalts, daß die Bernfteindreher bei den Sauptgewerken blieben, daß aber ihre Brauprivilegien nicht angetaftet werden follten. Damit war jedoch der Streit noch durchaus nicht erledigt, denn die Bernsteindreher taten nichts, um sich den anderen Gewerken wieder zu nähern, und es bedurfte noch einer scharfen Verfügung vom 21. 11. 1687 mit Un= drohung von 20 fl. Strafe, um sie endlich doch zum Nachgeben zu bewegen. Sachlich hatten die Bernsteindreher jedenfalls erreicht, was zu erreichen war, denn die erneute Anerkennung des uralten Brauprivilegs war sicher auch wirtschaftlich durchaus gewinnbringend; nun kam es darauf an, auch das Sandelsprivileg wieder lebendig zu machen, das in der oben angeführten Berfügung von 1574 ichon recht icharf umriffen ift. In welchem Umfange die Bernsteinarbeiter damals Sandel getrieben haben, missen wir nicht; daß fie es getan haben, ergibt fich unwiderleglich aus den Akten. Schon fehr bald entstand aus diesem Unlag auch der erfte öffentliche Streit: die Raufleute und Gewandschneider strengten einen Brozes an gegen den Brauer Daniel Bleibel und die Bernfteindreherin Gögler (Lorenz G's Witme), weil sie sich widerrechtlich den Handel mit Leinwand angemaßt hätten; es entwickelte sich nun ein ungemein langwieriger Prozeß, der erft zugunften der Raufleute entschieden wurde, dann infolge der Berufung der Beklagten fich lange hin= zog und erft 1703 auf Grund eines Rechtsgutachtens der Universität Rinteln zugunften der Raufleute endgültig entschieden murde. Da= durch ließen sich jedoch die Bernsteindreher nicht stören, sondern handelten ruhig weiter mit Leinwand; nach ihren Gebräuchen war zwar die Witme Gökler ein Glied ihres Gewerks, aber fie ver= schanzten sich hinter die Tatsache, daß sie bei Beginn des Brozesses bereits mit einem Brauer verlobt gewesen sei und zogen daraus den Schluf, daß die Entscheidung in dem Brozeg gegen Bleibel und Ronforten sie nichts angehe. Trok dieser offensichtlichen Mikachtung einer Gerichtsentscheidung vergingen noch fast 20 Jahre, aus denen wir von irgendwelchen Streitigkeiten nichts hören; erft im Mai 1723 brach wieder offene Sehde aus, indem plöglich, anscheinend ohne vorhergehende Warnung, der Rat der Stadt die auf der Bleiche liegende Leinwand der Bernfteindreher beschlagnahmen ließ. Die nun folgenden Berhandlungen im einzelnen zu schildern, murde zu weit führen, und fie follen deshalb nur insoweit berührt werden, als fie die damaligen Berhältniffe in Stolp in ihren Begiehungen Bu den Bernfteindrehern beleuchten. - Die Bernfteindreher erhoben

zunächst beim Magistrat Einspruch gegen die Beschlagnahme, mur= den aber abgewiesen mit der Begrundung, daß ihre Eingabe nicht pon einem Brokurator unterzeichnet, also ungültig sei. Daraufhin wandten sie sich sofort an den Rönig mit der fehr bezeichnenden Rlage, daß fie für ihre Eingabe keinen Brokurator bekommen könn= ten, da die in Stolp anfässigen Brokuratoren ebenso wie die meiften Magistratsmitglieder Angehörige der Gewandschneider seien. Dieser Borwurf wird im großen und ganzen wohl richtig fein, und es berührt uns heute etwas seltsam, wenn wir 3. B. den Namen des Landrats Rohlhardt in jenen Jahren bald unter amtlichen Schrift= ftücken gegen die Bernsteindreher, bald unter Eingaben der Ge= wandschneiderzunft lefen. Sie führten dann weiter aus, daß sie nicht nur nach ihren Brivilegien zum Sandel berechtigt feien, fon= dern sogar durch die Eigenart des Bernsteinhandels dazu ge= zwungen wären, wenn sie überhaupt lebensfähig bleiben wollten. In diefer Eingabe wird zum erften Male die Bezeichnung "Bernsteinhändler" gebraucht. Der Erfolg der Eingabe mar eine Ber= fügung des Königs, die Bernsteindreher in ihrem Leinwandhandel in jeder Weise zu schützen. Nun erft ließ sich der Magistrat herbei. einen Termin pro justificatione arresti anzusetzen, in dem er aber den Erlaß des Rönigs unberücksichtigt ließ und den Bernsteindrehern anheimgab, "ihre notturft in die Ral. Regierung vorzubringen". Die nun folgenden Schriften und Gegenschriften sind weniger durch ihren Inhalt bemerkenswert als durch die Form, deren sich die Barteien gegeneinander bedienen: mahrend die Bernfteindreher bemerken, die Gegner hätten ihre Gründe bereits ad nauseam usque wiederholt, rächen fich die Gewandschneider durch den freundlichen Einwurf, bezüglich der Einwände ihrer Feinde gelte das Sprichwort: "canis redit ad vomitum", und "fie wollten nur das, mas fie bereits früher aufs Tapet gebracht, wiederkäuen und ruminieren und also immerweg ben der alten Leger bleiben!" Der Ausgang der Sache mar jedenfalls fo, wie er nach den Privilegien zu erwarten war; die Bernsteinhändler, wie man fie jest nennen kann, erhielten das Recht des Leinwandhandels; eine Revision zu erreichen, icheiterte an dem formalen Grunde, daß es fich hier um die Auslegung von Privilegien, also um eine Polizeisache handele, und somit Re= vision unstatthaft sei; und als die Gewandschneider trottem an den Rönig direkt gingen, erhielten sie nur den Bescheid - 16. 9. 1724 -, daß die Bernfteinhändler das Recht hätten, Leinwand außer Landes zu verkaufen, mahrend den Gemandichneidern der inländische Sandel überlaffen bleiben follte. Damit mar wieder ein

großer Schritt vorwärts getan, und noch mährend der Prozeß schwebte, entwickelte sich ein neues Berfahren, das, diesmal von den Bernsteinhändlern selbst und zwar sicher aus erhöhtem Gel= tungsbedürfnis heraus unternommen, wieder dazu beitrug, ihre ge= fellschaftliche Stellung trot vielfacher Unfeindung zu ftärken. Es muß vorausgeschickt werden, daß die Bernsteinhändler wie alle anderen Gewerke seit langer Zeit, angeblich seit 1500, bestimmte Pläte in der Marienkirche innehatten. Jest traten fie Unfang 1724 — exhibit, in consessu Senatus 8. 2. 1724 — an Bürger= meister und Rat mit dem Ersuchen heran, ihnen zu gestatten, daß fie wegen des starken Unwachsens ihrer Mitgliederzahl auf eigene Rosten über dem Gestühl der Alterleute einen neuen Chor erbauten. Daß diefer Untrag von Bürgermeifter und Rat, die, wie wir miffen, meift zur Gewandschneiderpartei gehörten, also zur Zeit Brozeß= gegner der Bernfteinhändler waren, nicht gerade gunftig aufge= nommen murde, läßt sich denken. Es murde zunächst überhaupt keine Antwort erteilt. Dagegen erging ichon drei Tage fpater ein Schreiben der Stadtgildemeifter an den Rat, daß diefer Untrag nur "ex nimia superbia" der Bernfteinhändler entstanden sei, außerdem undurchführbar, weil der geplante neue Chor ihnen das Licht wegnehmen würde und einige von ihnen ohnehin schon Brillen tragen mußten! Die Bernsteinhändler wiederholten am 31. 3. ihren Un= trag, und als ihnen mitgeteilt wurde, sie könnten ja einen Chor über ihrem eigenen Stand bauen laffen, wandten fie fich kurzerhand an das Konsistorium, das ihren Antrag genehmigte oder doch me= nigstens gunftig aufnahm und einen Bericht der Rirchenvorsteher einforderte. Nun flammte die Entruftung hell empor, und es begann ein mahres Trommelfeuer von Gegeneingaben, zunächst von einer großen Reihe namentlich unterzeichneter Bürger, dann von Bürgermeifter und Rat und von den Gildemeiftern und Saupt= gewerken; wenn man fieht, daß unter den einzelnen Burgern Mit= glieder der Brauerzunft find, die den Bernsteindrehern megen ihres Brauprivilegs durchaus nicht gewogen waren, und daß zu den Unterzeichnern der anderen Eingaben immer der schon genannte Landrat Rohlhardt gehört, werden einem die tieferen Gründe diefes Borgehens klar; es half aber nichts, denn schon im August 1724 wurden Umtshauptmann und Prapositus angewiesen, den Bau des neuen Chors du gestatten. Diese Entscheidung entfesselte eine neue Flut von Eingaben, bei der sich zu den Gildemeiftern und Alter= leuten noch die Rürschner und Böttcher gefellten, aber auch das blieb erfolglos, obwohl die Gildemeifter und Alterleute noch ver=

suchten, durch Berleumdung einzelner Bernsteinhändler einen Reil in die Reiben ihrer Gegner zu treiben. Nur insofern murde ein Scheinerfolg erzielt, als der juriftische Einwurf des Rates, daß das ihm zustehende Recht der Verfügung über die Sitpläte verlett fei, den Unlag gab, ein Rechtsgutachten der Universität Rostock einzuholen, das aber der Ansicht des Konfistoriums beitrat. Reizvoll ift auch hier wieder der Ton der beiderseitigen Gingaben, in denen freilich die Bernsteinhändler nicht mehr wie früher schimpfen, sondern Die Gegner durch überlegene Ironie abzutun suchen; so war einer der oft etwas lächerlichen Gegengründe der, daß der neue Chor eine Feuersgefahr für den in der Rirche untergebrachten städtischen Brivilegienkaften bedeute, worauf die Antwort erging: "der Chor wird den Brivilegienkasten nicht anzünden, und wenn in dem Raften soviel Feuer verborgen märe, als Implorati in ihrem Gemüte gegen uns erhitzen, so würde die ganze Rirche in Asche gelegt werden". Der neue Chor ist dann auch anscheinend sehr bald gebaut worden. Raum war in diefer Sache die lette Entscheidung getroffen, als auch schon ein Gegenstoß der Gewandschneider erfolgte, die wir ja in jener Zeit mit Burgermeifter und Rat gleichseten können; am 11. 10. 1725 erging eine Eingabe an den Rönig, die Bernftein= händler wollten sich von den acht Hauptgewerken separieren, "nicht mehr als ein Gewerk und Meister, sondern als eine Zunft und Herren confideriret fenn". Daraufhin erfolgte sofort eine Rönigliche Berordnung, die Bernsteindreher sollten bei den Sauptgewerken bleiben wie bisher oder "causas quare non binnen 14 Tagen an= zeigen". Hier folgt leider eine bedauerliche Lücke in den Akten, jodaß wir nicht miffen, was die Bernfteinhändler auf diese Berordnung hin unternommen haben; es steht aber fest, daß sie im Jahre 1729 zum erften Male amtlich als Junft anerkannt wurden. Hieraus entstand nun aber sofort ein neuer Streit, und zwar dies= mal mit den Brauern, die sich dadurch benachteiligt fühlten, daß die Bernsteinhändler den Unspruch erhoben, ihnen im Range voranzugehen. Auch diesmal hat offenbar der mehrfach genannte Rohl= hardt eine unerfreuliche Rolle gespielt, denn er erhielt von seiner vorgesetzten Behörde am 12. 7. 1730 einen ernften Bermeis "feine Autorität in Sachen, welche sein Ambt concerniren, beger zu main= teniren", widrigenfalls man "genötiget werden dörffte, 3hm einen Abjunctum zu feten". Nach der ganzen Sachlage mußte das Unternehmen der Brauer erfolglos bleiben und wurde zunächst beendet durch eine Berfügung vom 18. 10. 1730, daß die Bernsteinhändler früher privilegiert seien als die Brauer und ihnen also vorangingen.

Wie üblich haben sie dann versucht, alle erdenklichen Rechtsmittel einzulegen, doch wurde auch dieser Bersuch endaültig erledigt durch eine Berfügung des Königs vom 19. 8. 1733, daß es bei der Berordnung vom Sahre 1678 bleiben muffe und die Bernfteinhandler den höheren Rang behielten. Sedoch mar die Rube, in der die Bernfteinhändler fich ihrer endlich erkämpften Rangerhöhung und der Handelsrechte erfreuen konnten, nur scheinbar; allerdings, folange Friedrich Wilhelm I. lebte, geschah nichts gegen sie, nachdem bessen Stellungnahme wiederholt unzweideutig ausgesprochen war. Raum aber hatte Friedrich der Große den Thron bestiegen, von deffen Regierungsantritt ja viele den Beginn einer anderen Zeit erwar= teten, als ihre beiden Gegner, die Gewandschneider wie die Brauer, noch einen letten Bersuch machten, Borteile für sich zu erringen. Den ersten Schritt taten die Brauer, indem fie, offenbar in der Hoffnung, daß der junge Rönig sich leicht werde leiten laffen, am 16. 11. 1740 eine Abordnung von zwei Mitgliedern nach Berlin ichickten und dem König direkt Bortrag halten ließen: dabei verftanden sie es recht geschickt, ihre eigentlichen Absichten zu verbergen. Sie klagten erft darüber, daß die Brauordnung vom Dezember 1739, die ihnen die Benutung von Braupfannen vorschrieb, bei ihren beschränkten Berhältnissen nicht durchführbar fei, verbreiteten sich dann eingehend über die schlechte Lage des Braugewerbes in Stolp im allgemeinen und erwähnten erft gang zum Schluß wie beiläufig, die Sauptschuld daran liege in der Tatsache, daß manche Sandwerker, wie z. B. besonders die Bernsteindreher, auch die Brauerei trieben, obwohl fie das gar nicht nötig hätten. Sie hatten fich aber doch verrechnet, wenn fie glaubten, daß der Rönig die Ungelegenheit fofort zu ihren Gunften entscheiden würde; er erließ zwar eine "einstweilige Berfügung", wie wir heute fagen würden, die den Bernfteinhändlern das Brauen verbot, beauftragte aber gleichzeitig den Magistrat in Stolp, festzustellen, inwieweit die Bernsteindreher etwa das jus contradicendi hätten. Der nun folgende Schriftmechfel ift intereffant durch die haarspalterische Art, mit der die Brauer ihre Forderung verteidigten. Mittelpunkt des Streites war nicht mehr und nicht weniger als ein Romma, indem die Brauer im Wort= laut des alten Privilegs, "... nebst anderen Raufleuten zu handeln, mit Bier zu brauen usw." die Rechtmäßigkeit des Rommas beftritten, das Handeln nur auf das Bierbrauen bezogen und behaupteten, die Bernsteinhändler hätten nur die Brauereigerechtigkeit der Raufleute, nämlich gar keine. Als fie damit nicht durchdrangen, behaupteten sie, das Privilegium von 1534 verlange, daß die Bern=

steindreher, wenn sie brauen wollten, auch ordentliche Brauer werden mußten und erklärten fich damit gufrieden, wenn nur alle Bernftein= händler Mitglieder der Brauerzunft wurden. Daß diefe Forderung doch recht unlogisch war, indem der von ihnen behauptete unlautere Bettbewerb der Bernsteinhändler dadurch nicht aus der Welt ge= schafft wurde, wurde ihnen in einer Gegenschrift unangenehm klar gemacht; die Bernfteinhändler gingen fogar zum Gegenangriff vor und bewiesen durch namentliche Berzeichnisse, daß der überwiegende Teil der Mitglieder der Brauerzunft sich durchaus nicht vom Brauen ernährte, sondern von allen möglichen anderen Berufen, Buchbinde= rei, Tabaksvinnerei, Wundarznei u. a. m.; sie behaupteten sogar, daß der haß der Brauer darin seine Burgel habe, daß die Bernfteinhändler ein besonders in Danzig fehr beliebtes Bier herftellten, das die Brauer nicht fertig brächten. Wie um zu beweisen, daß diese Behauptung begründet sei, erließ gerade in jener Zeit, kurg vor Entscheidung des Brauprozesses, der Magistrat, den wir immer noch als einen Berbündeten der Brauer und Gewandschneider betrachten dürfen, an den Bernsteinhändler Tesler ein Berbot, sogenanntes Dickbier zu brauen und die Anweisung, sich mit der Herstellung von Weißbier zu begnügen; dies Berbot wurde jedoch durch eine febr scharfe Berfügung des Königs wieder aufgehoben, und wenige Tage später — 19. 5. 1741 — wurde auch der Brauereiftreit end= gültig zugunften der Bernsteinhändler entschieden. — Wenige Wochen nach der Audienz der Brauer beim Rönig, am 4. 1. 1741, erschienen auch die Raufleute und Gewandschneider auf dem Plan mit einer Eingabe an den Rönig, die inhaltlich mit der Eingabe der Brauer soweit übereinstimmt, daß an einer Zusammenarbeit der beiden Bunfte nicht zu zweifeln ift: der Handel Stolps gehe immer mehr Burück, jedoch nicht megen der schlechten Beiten, sondern megen der schlechten Bolizei, die kein Auge dafür habe, daß jeder Sandel treibe, der es nur wolle, insbesondere die Bernfteindreher; durch diesen Wettbewerb werde die gange Stadt ruiniert, alle Burger würden gedrückt und verderbt. Es fei aber eine Rleinigkeit, den vom König gewünschten Aufschwung des Handels zu erreichen. wenn nur den Bernsteindrehern der freie Sandel verboten murde. Bur Abwehr bedienten sich die Bernsteinhändler der gleichen Taktik wie im Streit mit den Brauern; fie gaben gu, daß der Seehandel Stolps fehr zurückgegangen fei, wiesen aber darauf hin, daß die früheren Hauptaussuhrartikel, Holz und Getreide, nicht mehr in der nötigen Menge zur Berfügung ständen, indem die Balder größtenteils geschlagen seien und das Getreide jett im Inlande

verbraucht würde, daß also die Beweisgründe der Raufleute durch= aus nicht ftichhaltig feien; dann aber brachten fie eine lange Lifte von Mitgliedern der Raufmannszunft, die allen möglichen Berufen nachgingen, nur nicht dem Raufmannsberuf, und deshalb durch einen Wettbewerb im Sandel durchaus nicht geschädigt werden konnten. Auf die Einzelheiten aller diefer in ihrer Länge etwas ermüdenden Berhandlungen kann hier nicht weiter eingegangen werden. Das Endergebnis mar jedenfalls ein voller Sieg der Bernfteinhändler, indem am 3. 4. 1742 an die Rriegs= und Domanenkammer in Röslin eine Rönigliche Verfügung erging mit folgendem Wortlaut: "... nachdem wir ben denen von den fämbtlichen Bernfteinhändlern zu Stolp in dem Copenlichen Benfchluß vorgeftelleten zum theil auch bereits in eurem allerunterthänigsten Bericht v. 18. Dec. a. p. angeführten umbständen Allergnädigft resolviret, daß die Suppli= canten nach dem Inhalt ihrer Privilegien und rechtskräftigen Urteln Rauffleute und Bernfteinhändler genennet und betitult merden fol= len; alf habt ihr Euch darnach ju achten, auch den Commissarium loci und den Stolpischen Magistrat ebenso zu bescheiden". Damit war trot mancher Unfeindungen und Schwierigkeiten die Entwick= lung abgeschlossen, die durch das Privilegium von 1534 eingeleitet worden war, und den tatfächlichen Berhältniffen war endlich durch Anerkennung der Rangerhöhung Rechnung getragen. Die Bern= fteinhändler in Stolp hatten damit eine gesellschaftliche Stellung erreicht, die die ihrer Berufsgenoffen in anderen Städten weit über= ragte und fie unter die vornehmften Burger Stolps einreihte. Da mag es ihnen doppelt schmerglich gewesen sein, daß sie in dem Streit um ein anderes Borrecht, das 3. B. die Ronigsberger Bernftein= arbeiter besagen, bei aller Unftrengung doch nicht den Erfolg hatten, der nach ihrer Unficht ihnen gebührt hätte. Doch hier muffen wir jum befferen Berftändnis noch wieder einige Sahrzehnte gurück= greifen. In den ersten Sahren des 18. Jahrhunderts scheint die gewaltsame Unwerbung von Rekruten für das preußische Beer einen besonders großen Umfang angenommen und auch die Bernstein= arbeiter in Stolp fehr peinlich betroffen zu haben. Wenigftens wandte fich die Bunft im Sahre 1706 direkt an den Rönig mit der Bitte, fie mit der Werbung ju verschonen: fie mußten den Bernftein, den fie höchstens dreimal im Sahre bekämen, "zu befoderung Ihrer kümmerlichen Nahrung" jedesmal sofort verarbeiten und brauchten dazu dringend ihre Gefellen. Diefe Beweisführung mußte der Rönig anerkennen, zumal ja der Staat damals an der Berarbeitung des aus seiner noch verhältnismäßig neuen "Bernsteinadministration"

gewonnenen Bernsteins stark interessiert mar, und es erging eine Rabinettsordre vom 7. 10. 1706, daß in Zukunft jeder Bernftein= dreher oder Bernfteindreherswitme einen Gefellen vor jeder Ber= bung jum Militärdienst sicher haben durfe. Dies "Brotectorium" wurde nun so wie das Privilegium von 1554 der Ausgangspunkt einer Reihe von Beschwerden; hierbei hatten es die Bernsteinhändler nun aber nicht mehr mit den Zivilbehörden zu tun, sondern mit der viel härteren und rücksichtsloseren Militärgewalt, hinter der ja im damaligen Breufen sehr viel anderes zurückstehen mußte, und so blieb der Sieg durchaus nicht immer auf ihrer Seite, obwohl die Bivilbehörden ihnen gewöhnlich ihre Unterftützung liehen. Der erfte uns bekannte derartige Streit ereignete fich bereits 1726, leider ohne daß wir seine Vorgeschichte kennen. Da schreibt am 11. 7. 1726 der Amtshauptmann v. Rameke an den Oberft v. Thiele: General Grumbkow habe auf Befehl des Rönigs angeordnet, daß alle ein= gezogenen Bernsteinarbeiter entlassen würden; er — der Oberst habe befohlen, alle bis auf zwei zu entlassen, aber darüber hinaus wolle auch der Hauptmann v. Breitenbach seine Leute nicht her= geben; demnach muffe eingeschritten werden, damit die Bernfteindreher wieder arbeiten könnten, denn neue Gesellen kämen aus Angst vor der Werbung nicht mehr zu ihnen. Darauf antwortet der Oberft kurg und bündig, der Hauptmann v. Breitenbach murde angewiesen, seine Leute herzugeben; die beiden anderen Leute hatten ichon die Revue mitgemacht und mußten wohl Soldat bleiben; die Bernsteindreber täten beffer, nur kleine Leute zu Gefellen gu nehmen. Leider ift der Ausgang der Sache nicht bekannt: wir miffen nur, daß Anfang 1727 die Bernfteindreher fich beim Rönig darüber beschwerten, daß die beiden Leute immer noch nicht entlassen seien, und daß der Rönig den Oberft v. Thiele jum Bericht aufforderte. Im ganzen muß das Protectorium von 1706 wohl anerkannt sein, denn in einem neuen Fall von 1742 konnten sich die Bernstein= händler darauf berufen; auf ihre Beranlassung beschwerte sich da= mals die Rriegs= und Domänenkammer in Röslin beim General= major de la Motte, daß er einen Stolper Bernfteinarbeitergesellen gewaltsam jum Soldaten gepreßt habe, und drohte mit einer Be= schwerde beim König, sofern der Mann nicht sofort entlassen würde; über den Ausgang des Handels wissen wir nichts. Das Jahr 1746 brachte eine Erleichterung insofern, als der König in einer Ber= fügung vom 31. 10. (an den Fürsten von Deffau?) bestimmte, daß von nun an Söhne von Kaufleuten, Rentnern, Rünftlern, Fabrikanten usw. von allem Militärdienst befreit fein sollten. Als

nun im Jahre 1755 wieder ein Gefelle jum Militär eingezogen worden war, stellten die Bernsteinhändler den Untrag, wenn nicht alle Gesellen, so doch die Zunftsöhne vom Dienst frei zu laffen. Unglücklicherweise aber hatte diefer Gefelle, Joh. Baul Gerner, das Maß von 5 Fuß 7 3oll, war also ein immerhin stattlicher Soldat, und das beeinflufte die Entscheidung zu seinen Ungunften. 3war schrieb der zuständige General v. Jeet, daß er feine Ent= laffung angeordnet habe, aber der Rönig, der irgendwie davon er= fuhr, verfügte, daß Gerner Soldat bleiben und gleich nach der Exerzierzeit beurlaubt werden follte. Das veranlagte die Bern= steinhändler zu einer neuen Eingabe an den Rönig direkt "zur eigen= händigen Erbrechung", in der sie bitter darüber klagten, daß fremde Gefellen schon lange nicht mehr zu ihnen kämen und ihre eigenen Söhne sich aus Furcht vor der Werbung heimlich entfernten, sodaß sie in einer sehr unangenehmen Lage wären und dringend bitten mußten, den Erlag von 1746 zu erneuern. Der gehoffte Erfolg blieb wieder aus. Nach einer uns unbekannten Kabinettsordre vom 3. 11. 1763 icheinen ichon damals wieder Bernfteinarbeiter in größerer 3ahl eingezogen worden zu fein; ficher ift, daß Unfang 1764 mindeftens vier Gesellen wieder Militärdienst taten. Diesmal benutten die Bernsteinhändler die Gelegenheit der Leipziger Messe, um ihr Mitglied, den schon genannten Rommerzienrat Rlebang, direkt zum König nach Votsdam zu schicken, wo sie zugleich noch eine später zu behandelnde Bitte einzubringen hatten. Rlebang stellte dem Rönig mündlich und schriftlich die Schwierigkeiten seiner Bunft= brüder sehr beweglich vor, bat um Entlassung der vier Leute und grundfähliche Befreiung der Gefellen und erreichte fofort Erfüllung aller Büniche: allerdings war der Widerstand der Militärbehörden doch so stark, daß es noch drei Monate später eines sehr energischen Einschreitens der Rriegs= und Domanenkammer beim Generalmajor v. Ramin bedurfte, ehe auch der lette der vier Gefellen entlassen wurde. Raum war das erreicht, als auch schon eine neue Gefahr drohte, die beträchtliche Aufregung hervorrief: der zuständige General hatte angeordnet, daß alle Bernfteinarbeitergesellen gemeffen und "enrolliert" werden follten. Darin fah die Bunft einen schweren Gin= griff in ihre Rechte und beschwerte sich sofort beim Rriegs= und Domänenrat v. Sendlitz, reichte auch ein neues Gesuch beim Rönig ein, ihre Gesellen und Lehrlinge dienstfrei zu laffen. Diesmal klärte fich die Sache freilich leichter, indem es fich nicht um eine Ginziehung handelte, sondern nur um eine Revision des Rantons und Fest= ftellung aller dienstfähigen jungen Leute, aber man kann den Bern-

fteinhändlern nur beistimmen, wenn fie auch hierin eine Zuwider= handlung gegen die bisherigen Berfügungen faben. Dementsprechend berichtete auch der Kriegsrat Culemann, es sei das beste, die Lehr= linge und Gefellen der Bernfteinhändler grundfählich freigumachen; aber trokdem murden ichon einige Monate später wieder zwei Ge= fellen durch Soldaten gewaltsam von der Arbeit geholt, gemeffen und enrolliert. Das gleiche Jahr 1765 brachte außerdem noch eine gange Reihe weiterer Streitigkeiten mit den Militärbehörden, in denen die Zunft immer wieder gezwungen war, ihre Rechte zu ver= teidigen, und zwar durch Berichulden des ichon genannten Rlebang. Aber diesen ift im Zusammenhange der jegigen Erzählung einiges zu fagen: Anfang 1765 hatte er Streit mit seinem Gesellen be= kommen, hatte versucht, diesen zu ermorden, und war deshalb wegen attentati homicidii und injuriarum atrocissimarum verklagt wor= den; er verzog daraufhin von Stoly, wohnte meift in der Gegend von Dangia und murde von der dortigen Behörde 1782 auf eine Anfrage der Bernsteinkammer in Königsberg für geistesgestört er= klärt. Nach einem in den Akten vorliegenden Brivatbrief an die Bunft aus dem Sahr 1783 ift diese Annahme ficher gerechtfertigt. Dieser Rlebang also suchte sich für die von der Zunft ausgehende Unzeige zu rächen und meldete der Wahrheit zuwider dem Regiment in Röslin, daß fein ehemaliger Gefelle außer Landes geben wolle. was natürlich zur Folge hatte, daß ein Haftbefehl gegen diesen er= ging und die Bunft alle Mühe hatte, die Sache wieder ins Gleich= gewicht zu bringen. Raum war das erledigt, erging eine neue Un= zeige, offenbar wieder von Rlebang, daß die 1764 aus dem Heere entlaffenen vier Gefellen inzwischen fämtlich ins Ausland gegangen feien oder ihren Beruf gewechselt hätten; die Folge mar eine langwierige Untersuchung, in der im einzelnen nachgewiesen werden mußte, wo jene vier Leute sich zur Zeit aufhielten. Es ist unter Diesen Umständen begreiflich, daß auch die nächste Unfechtung im Jahre 1771 auf eine Berleumdung des Rlebang gurückgeführt wurde, und zwar, mas auf die Art der Beziehungen zwischen Mili= tär= und Zivilbehörden ein bezeichnendes Licht wirft, von dem Rriegsrat v. Gendlit, der der Bunft in einem vertraulichen Briefe schrieb: der Oberft v. Bikewit habe geäußert, er glaube an die Bri= vilegien der Junft erst, wenn sie ihm auf dem Rathaus vorgelegt worden seien, und werde ihre Leute doch enrollieren laffen. Rurg nach diesem Briefe erschien Oberft v. Bigewit wirklich in Stolp und brachte die Bunft gleich in große Berlegenheit durch die Behauptung. daß fie zwei Soldatenkinder als Lehrlinge eingestellt habe; von ihm

rührt wohl auch ein Bericht an den Rönig her, der die eben schon erwähnten Berleumdungen wiederholt, behauptet, daß von den Junftgliedern 13 ein anderes Handwerk und 14 überhaupt nichts trieben, und durchblicken läßt, daß die Bunftföhne nur zum Schein fich in die Zunftliften einschreiben ließen, um durch Ausnugung des Brivilegs dem Militärdienst zu entgehen. Durch eingehende Ber= nehmung der gangen Bunft konnte die haltlofigkeit diefer Beschul= digungen nachgewiesen werden, und nun endlich murde durch eine Berfügung vom Märg 1772 abichließende Rlarheit gebracht, indem verfügt wurde, daß nur die Bunftföhne vom Militärdienft befreit werden sollten und auch nur dann, wenn sie wirklich das Handwerk ihrer Bäter übten. Trot diefer durchaus unmigverftändlichen Unordnung wurden bereits 1783 wieder vier Bunftföhne, die in Danzig in Arbeit standen, verhaftet und gewaltsam nach Röslin zum Regi= ment transportiert; zwar mußten fie bald wieder frei gegeben wer= den, aber die Transportkosten murden von der Bunft eingezogen. Da also gegen die Macht der Militärbehörden nicht anzukommen war, mußte die Zivilbehörde insoweit nachgeben, als fie mit der Bunft ein Abkommen vereinbarte: jeder Gefell, der auf Wander= schaft ging, mußte einen Bag bei sich führen, der das Bunftfiegel trug: die Bunft hatte dann die Aufgabe, alle fechs Monate eine Lifte einzureichen, aus der der Aufenthalt eines jeden Gefellen her= vorging. Damit war in dieser Frage ein gewisser Abschluß erreicht, der trot aller Rückschläge und aller überftandenen Schwierigkeiten doch schlieflich einen deutlichen Vorteil für die Zunft gegenüber anderen Berufsklaffen ergab. 3mar beftand feit 1746 schon das er= wähnte Militärbefreiungsprivileg für Söhne von Raufleuten und ähnlichen wirtschaftlich hochstehenden Gruppen, aber die Bernftein= händler waren, wie wir noch sehen werden, trot des mühsam er= strittenen Titels "Raufleute" mindeftens zu einem erheblichen Teil doch nur kleine Handwerker, die sich kümmerlich genug von ihrer Sände Arbeit ernährten und ohne die Unterstützung der gangen Bunft niemals auf eine Militärbefreiung ihrer Sohne hatten Un= spruch erheben können. Der Aufstieg der Zunft mar also erst mit dieser letten Einigung endgültig abgeschlossen, wobei wir uns freilich vor Augen halten muffen, daß in der Entwicklung eines leben= digen Organismus Aufstieg und Abstieg kaum je in sich abgeschlossene und zeitlich scharf abgrenzbare Erscheinungen sind, sondern daß oft genug auf der einen Seite noch von Aufstieg gesprochen werden kann, während auf der anderen die Burgeln und Anfange des Miederganges bereits klar am Tage liegen.

## Bernfteinbeschaffung und Bernfteinhandel.

Wenn wir auch aus dem 16. und 17. Jahrhundert nur fehr inärliche Urkunden gerade über diesen Bunkt besitzen, können wir uns doch wenigstens von der Beschaffung des Bernsteins ein giem= liches Bild machen. Die Bunft (wie wir der Rurze halber nun immer sagen wollen) ist offenbar von Anfang an, wenn auch wohl unbewußt, von der Erwägung ausgegangen, die fpater im Sahre 1742 eine Rolle spielte, daß man den Bernftein bei feinem offenbaren Monopolcharakter nicht dem freien Wettbewerb überlaffen könne, weil fonft immer die Gefahr bestand, daß ein Meifter dem anderen den wenigen vorhandenen Stein wegkaufte und ihn dadurch der Arbeitslosigkeit überlieferte. Demnach wurde wohl schon in fehr früher Zeit eine Bestimmung erlaffen des Inhalts, daß kein Meifter für fich Bernstein kaufen durfe, sondern daß unter allen Umständen der Stein von der Bunft bezogen werden muffe; wir können das unter anderem daraus schließen, daß in der durch einen Zufall erhaltenen Zunftrechnung von 1575 eine Summe verbucht ist, die ein Meister wegen Steinkaufs bezahlen mußte. Die Bunft hatte dann ihrerseits die Aufgabe, den gekauften Stein so unter die ein= zelnen Meister und deren etwa vorhandene Witmen zu verteilen, daß alle gleichmäßig berücksichtigt wurden. Um allen Mißbräuchen vorzubeugen, murde weiter bestimmt, daß kein Meifter über den Stein, den er von der Bunft gegen Bezahlung erhalten hatte, frei verfügen durfte; er durfte ihn unter keinen Umständen verkaufen oder verkaufen laffen, und wenn er aus irgend einem Grunde nicht in der Lage war, ihn felbst zu verarbeiten, durfte er ihn wohl bei einem Zunftbruder in Arbeit geben, mußte aber die fertige Ware zurücknehmen, wenn er es nicht von Anfang an vorzog, den Stein gegen entsprechende Entschädigung zur Berteilung an die Bunft abzuliefern. Dabei scheint der einzelne Meister nicht einmal einen Rechtsanspruch auf Belieferung mit Bernstein gehabt zu haben, denn die Junft konnte ihm ohne weiteres seinen Anteil entziehen, wie das mehrfach geschehen ist; ebenso mar es verboten, den Bernsteinanteil im voraus zu verpfänden, und mindestens einmal ist beim Bankerott eines Zunftbruders das Berlangen der Behörden, den jeweils eingehenden Bernsteinanteil in die Konkursmaffe zu geben, von der Zunft mit Erfolg abgelehnt worden. Es war also eine höchst eigenartige Wirtschaftsform, für die sich im deutschen Zunft= leben wohl kaum ein zweites Beispiel finden laffen dürfte: unbeschränktes Privateigentum murde der Stein erft durch die Berarbeitung, und eine Bevorzugung eines Zunftbruders vor den anderen war wenigstens in der Theorie ausgeschlossen, sodaß zum mindesten in der Idee alle Zunftbrüder wirtschaftlich gleichgestellt waren. Daß die Dinge sich praktisch ganz anders entwickelten und schließlich die Unterschiede in der sozialen Lage zwischen den einzelnen Zunftgliedern geradezu auffallend groß waren, hat seine Ursache in anderen Zusammenhängen, auf die später noch eingegangen werben soll.

Bezüglich der Urt, wie die Bunft den nötigen Bernftein be= schaffte, sind wir für die ersten Sahrhunderte auf Bermutungen angewiesen. Offenbar find schon damals wie auch fpater zwei verschiedene Wege zu unterscheiden. Die Hauptmaffe des Steins kam naturgemäß aus Oftpreußen über Danzig, und wie der Schriftwechsel bei Gelegenheit des Abkommens von 1584 zeigt, hatte die Bunft in Danzig einen Bertrauensmann, der den Stein aufkaufte und die Raufsumme solange kreditierte, bis die nötigen Gelder innerhalb der Zunft aufgebracht worden waren. Rleinere Mengen Bernstein kamen aus Bommern, teils von der Rufte, teils auch aus dem Inland, auf verschiedenen Wegen nach Stolp und wurden von der Bunft aufgekauft und verteilt. Hierüber besigen wir eine leider etwas verstümmelte Urkunde aus dem Sahre 1643. Um 14. 2. teilten die Gildemeister in der Junftversammlung mit, daß zwar von jeher eine Abmachung bestehe, daß der vom pommer= ichen Strand entfallende Stein an alle Meifter verteilt werden folle, daß aber kürzlich die Meifter Chriftian Geers und Sans Wegener am Strande getroffen worden feien, wie fie erhebliche Mengen Stein für sich selbst einkauften. Daraufhin murde ein= stimmig folgender Beschluß gefaßt und unterschrieben: es sollen in Bukunft immer drei Meifter gusammen an den Strand reifen, aufkaufen, soviel fie bekommen können, und das Ergebnis der Zunft abliefern, "damit derfelbe einem jedweden Mitbruder nach advenant feiner Zulage an gelbe, jo vorher colligiret und zusammengebracht werden muß, eingetheilet werden kann". Die Bunftbruder verpflichten sich gegenseitig, nicht auf den Einkauf zu reisen, auch von benachbarten Edelleuten, Bauern usw. nichts zu kaufen oder kaufen zu laffen, der Stein "nehme fich, woher er wolle, er werde außgepflüget, aufgegraben, oder hin und wieder an den Wagern oder Schleußen gefunden". Daß trot diefer Abmachung die Bunftgefete immer wieder durchbrochen wurden und der eine oder andere Meifter versuchte, sich durch privaten Unkauf von Bernstein einen Borteil vor feinen Bunftbrüdern zu verschaffen, wiffen wir gur Genüge. Rach dem Abergange Hinterpommerns und Oftpreußens an Kurbrandenburg trat

im Berhältnis der Bunft zum Bernftein eine entscheidende Underung ein, ohne daß wir jedoch den Zeitpunkt genau festlegen können. Bur Beit der ersten Abmachung zwischen Stolp und Rönigsberg, 1683. scheint Königsberg allein ein gemisses Bezugsrecht auf den oft= preußischen Stein gehabt zu haben; dagegen sprechen 1702 bereits beide Teile von der Möglichkeit einer staatlichen Zulage an Bern= stein, sodaß zwischen beiden Sahren der Augenblick liegen muß, von dem an beiden Zünften der Bernstein in einem bestimmten Mengen= verhältnis geliefert wurde; möglicherweise ist das Jahr 1696, in dem durch Einrichtung des fog. Bernsteingerichts eine schärfere Organi= sierung der Bernsteinverwaltung eingeführt wurde, auch das Jahr der neuen Steinverteilung. Bon jest an muffen Berhandlungen hin und her gegangen sein, die wir zwar nicht kennen, die aber nach aller unferer Erfahrung dadurch bedingt maren, daß jede der in Frage kommenden Parteien mehr Stein haben wollte, als bisher. Endlich murde ein vorläufiger Abschluß erzielt durch ein Reskript vom 11. 2. 1726, nach dem der in Oftpreußen entfallende Stein zu gleichen Teilen an die Rönigsberger, die Stolper und die "Fremden", d. h. die Danziger, Elbinger und Lübecker ausgegeben werden follte. Diese Lösung enthielt zweifellos eine gemisse Ungerechtig= keit, indem sie die Ausländer den preußischen Untertanen gleich ftellte; es erfolgte also fehr bald Widerspruch, und schon am 3. 6. 1729 kam die endgültige Regelung: die Stolper behielten das bis= herige Drittel, mährend den Königsbergern das Recht zugesprochen wurde, neben ihrem bisherigen Drittel auch den Unteil der Frem= den zu beziehen, wenn fie die gleichen Breise zahlten als diese; praktisch bekamen also von jetzt an die Königsberger zwei Drittel und die Fremden nichts. Hiermit waren ersichtlich beide Teile ein= verstanden, denn abgesehen von einem wenig energischen Bersuch der Stolper, im Jahre 1747 eine Erhöhung ihres Anteils zu er= reichen, hören wir nichts von Unzufriedenheit. Es konnte also das etwas verwickelte Berfahren der Bernfteinteilung in Rube aus= gebaut werden. Der durch den Strandinspektor gesammelte Stein wurde bei der Bernfteinkammer in Königsberg abgeliefert; dort fand jährlich an drei verschiedenen Terminen, zu Lichtmeß, Johanni und Michaelis, die aber nicht regelmäßig eingehalten wurden, eine "Sortierung" ftatt, indem unter Aufficht der Behörde von den Altesten der Rönigsberger Junft der Stein in die verschiedenen Sorten eingeteilt murde; dabei unterschied man nach der Größe der einzelnen Stücke: 1. den Sortimentstein, d. h. die ungewöhnlich großen Stücke, die entweder im ganzen als Seltenheiten verkauft

wurden oder zur Berftellung größerer Arbeiten dienten (der Inventurftücke), 2. den Tonnenstein, 3. den Fernig. 4. den Sanditein. 5. den Schluck, wobei die Anzahl der auf ein Lot gehenden Stücke für die Einteilung makgebend war. Der Sortimentstein war ein für alle Mal von der Berteilung ausgeschlossen und wurde an den Meiftbietenden versteigert, wobei recht hohe Beträge erzielt wurden; wir wiffen, daß die Stolper Bunft gelegentlich ihren Agenten in Königsberg beauftragt hat, bis zu 1500 Taler für die Tonne zu bieten, wobei allerdings die Frage offen bleibt, wieviel Bernstein in einer Tonne enthalten war. Die übrigen Sorten wur= den nach dem festgesetten Berhältnis zwischen beide Bunfte geteilt und nach einem vorher durch Schätzung ermittelten Breise bar begahlt. Das dazu nötige Geld wurde der Stolper Bunft von einem Rönigsberger Sandelshaufe, lange Zeit von der Firma Simpson. zur Berfügung gestellt. Sobald außerdem die zur Sortierung und Berteilung kommende Bernfteinmenge in Stolp bekannt wurde, was manchmal schon einige Tage oder Wochen vor der Sortierung der Fall war, murde jedem Zunftglied sein Geldanteil mitgeteilt und der gangen Bunft die Aufforderung übermittelt, das Geld innerhalb von acht Tagen an die Tribunen einzugahlen, die es dann sofort nach Rönigsberg abführten. Sobald der verteilte Stein entweder von einem Agenten der Bunft oder von einem eigens nach Rönigsberg entfandten Meifter übernommen mar, murde er in von der Junft gelieferte Sacke verpackt und gewöhnlich zur See nach Danzig verfrachtet, von wo er zu Wagen nach Stolp gebracht wurde. Lettere Aufgabe murde lange Beit einem Brivatunternehmer über= tragen; nachdem aber dabei Diebstähle und Unregelmäßigkeiten vor= gekommen waren, wurde 1766 der Zunftbruder G. J. Jarcke mit dem Transport betraut, dem für jede Tour nach Danzig ein Taler zugesichert wurde, daneben noch das Futtergeld für die Pferde, wenn längeres Warten nötig murde: 1769 murde außerdem noch ein Betrag von 20 Groschen für jede Tonne Bernstein bewilligt. War der Stein dann endlich in Stolp angekommen, wurde er in Gegenwart der ganzen Bunft ausgepackt und in soviel gleiche Teile geteilt, als Junftglieder vorhanden waren; wenn die einzelnen Teile nicht gleich gemacht werden konnten, wurde nach einem Beschluß von 1745 der Überschuß zugunften der Zunftwitmen verwandt, die "keine bürgerlichen honeribus tragen", alfo an der Steinverteilung keinen Anteil hatten; gleichzeitig gab die Berteilung Gelegenheit. von der Zunft eine etwa nötig werdende Umlage zu erheben, indem eine bestimmte Menge Bernstein von der Berteilung gurückbehalten

und dann zum allgemeinen Rugen innerhalb der Bunft verkauft wurde. Leider läßt sich nicht genau feststellen, wieviel Bernftein aus Rönigsberg geliefert murde, ein Abelftand, über den feinerzeit schon die Rriegs= und Domänenkammer klagte. Als Ginheitsmaß galt die Tonne, geteilt in 96 Stof zu je 12 Lot: das Gewicht der Tonne war aber nicht ein für alle Mal festgelegt und schwankte vermutlich fehr je nach Art des mit der Tonne gemessenen Steins: einmal wird das Gewicht der Tonne zu 143 Pfund angegeben. doch kann man das wohl nicht verallgemeinern. Wenn wir des= halb 3. B. hören, daß in den Jahren 1758-1762 rund 640 Tonnen Bernftein aller Sorten eingebracht murden, jo konnen mir mit diefer Bahl noch nicht fehr viel anfangen. Die einzigen verwertbaren Bahlen besigen wir aus dem Sahr 1788, wo einem Bunftbruder fein Bernfteinanteil für drei Sahre nachgeliefert werden mufte: er erhielt für diese Beit 22 Bfund 26 Lot Tonnenstein, 4 Bfund 12 Lot Tonnenknübel, 86 Bfund 24 Lot Schluck und 357 Bfund 14 Lot Sandstein, also immerhin ziemlich beträchtliche Mengen. Dabei ift zu berücksichtigen, daß die Erträge an Bernftein von Sahr zu Sahr schwankten und gegen Ende des 18. Jahrhunderts überhaupt fehr zurückgingen; fo liegt g. B. eine Bescheinigung des Strandinspektors von Balmnicken vor, nach der die Bunft in den Sahren 1718/20 für 30 507 Taler Bernftein bezogen hatte, mahrend die Bernfteinrechnung für 1809 nur 2936 Taler 3 Pf. nachweift, Unterschiede, die bei Berücksichtigung der verschiedenen Währungs= verhältniffe noch stärker ins Gewicht fallen. Allerdings kann man bei Zahlenangaben, die aus der Zunft stammen, nicht gut an dem Berdacht vorbeikommen, daß diefe Bahlen je nach dem vorliegenden 3weck umgedichtet worden sind; auch die Regierung in Röslin hat gelegentlich erwähnt, daß die Zunft sich nie in ihre Geldwirt= schaft hineinsehen ließe, um nicht allzusehr mit Steuern beläftigt zu werden; soviet ift sicher, daß die Bunft gelegentlich recht erheb= liche Ausgaben hatte, die weder in der Zunftrechnung erscheinen noch durch Unleihen gedeckt murden, und das auch in Zeiten, in denen fie herzbeweglich klagte, fie fei an den Bettelftab gebracht, und viele Mitglieder hatten nicht mehr als nötig fei, um eben ihre Bloge zu bedecken. Bu diefem Bunkt wird später noch ein Wort zu fagen fein. — Der Bernfteinfang in Bommern mar nie auch nur annähernd so ergiebig als in Oftpreugen; er murde infolge= deffen auch nicht vom Staate ausgeübt, sondern gang oder geteilt ebenso wie die Bernfteingraberei an Brivatunternehmer verpachtet. In den Jahren 1756/62 hatte die Stolper Bunft den Strand von

Leba bis ans Kolberger Gebiet für jährlich 20 Taler übernommen; das Unternehmen muß ihr von Unfang an zweifelhaft erschienen sein, denn es beteiligte sich nur etwa ein Duzend Meister daran. Über das Ergebnis wissen wir gar nichts; eine aus den erwähnten Gründen nicht ganz zuverlässige Meldung besagt, daß die Zunft dabei viel Geld zugesett hätte, wobei noch bemerkt wird, daß ihr Nachfolger, der Kausmann Boje aus Rügenwalde, darüber bankesrott geworden sei.

Die friedliche Entwicklung der Sahre seit 1729 erfuhr eine empfindliche Störung durch die politischen Berhältniffe. Im Jahre 1758 murde Rönigsberg, ebenfo wie fpater Stolp, von den Ruffen befett, und die Bernfteinlieferungen hörten auf. Stolp fah fich da= durch genötigt, einen Abgefandten nach Königsberg zu schicken, um Rlarheit zu erhalten. Nach dem recht temperamentvollen Bericht dieses Abgesandten hatte sich in Königsberg folgendes zugetragen: er ging zunächst zum ruffischen Gouverneur v. Korff und hatte den Eindruck, daß dieser zum Entgegenkommen bereit sei; dann murde aber durch die Rönigsberger Zunft in Gegenwart des Bürger= meifters eine Besprechung herbeigeführt, in deren Berlauf einer der Bunftbrüder äußerte. Ronigsberg fei jest ruffifch und habe mit Stolp nichts mehr zu tun; am nächsten Tage foll auch eine Ab= ordnung von Frauen der Rönigsberger Meister beim Gouverneur gewesen sein, und diefer lieft sich soweit beeinfluffen, daß er der Entscheidung auswich und erklärte, er werde schriftlich Bescheid erteilen, diesen Bescheid aber niemals gab. Inwieweit diese Dar= ftellung richtig ift, sei dahingestellt. Aktenmäßig steht folgender Bergang fest: am 19. 10. 1758 reichten die Stolper an die Bern= steinkammer in Königsberg ein Gesuch um Zuteilung des Steines ein; die Rammer beauftragte den Magistrat, bei der Rönigsberger Bunft anzufragen, ob fie gegen die Buteilung von Stein an die Stolper etwas einzuwenden habe, und am 8. 11. erging nach Stolp der Bescheid, da der Rammer nicht bekannt sei, ob Stolp den Huldigungseid geleiftet und Kriegskontribution gezahlt habe, könne seinem Gesuch nicht stattgegeben, sondern musse anheimgestellt mer= den, die Entscheidung des ruffischen Generalgouverneurs Reichs= grafen v. Fermor einzuholen. Damit mar die Frage von vornherein entschieden, denn daß v. Fermor unter folchen Umftänden für Stolp eintreten würde, war kaum zu erwarten. Seine Untwort auf die Bitte der Bunft lautete auch entsprechend: er glaube gang gern, daß die Stolper Bunft früher Bernftein von Rönigsberg bekommen habe, wundere sich aber nicht, daß die Rammer nichts mehr liefern

könne, "indem jedermann sattsahm überzeiget sein wird, daß Raison de Guerre solches nicht erlaubet". Es murde auch mährend der gangen Dauer der Besekung kein Bernstein mehr nach Stolp geliefert. Die einseitige Stellungnahme der Rönigsberger Behörden gegen die Stolper Zunft, die ichon bei den Berhandlungen von 1758 auffiel, trat noch unangenehmer in Erscheinung, als nach Beendigung der Besetzung Stolp den begreiflichen Wunsch hatte, irgendwie für die Berlufte der letten Jahre entschädigt zu werden. Auf den Antrag der Zunft vom 18. 9. 1762, den einbehaltenen Stein zu erstatten, verfügte der Rönig ichon am 30. 9., das Gesuch sei durchaus billig, da es den Stolpern im Rriege sehr viel schlechter ergangen sei als den Rönigsbergern, und die Rammer in Rönigs= berg folle Bericht einreichen. Diefer Bericht erforderte beträcht= liche Zeit, denn die Rammer mufte erft die Ansicht der Rönigs= berger Junft einholen, die mitteilte, ihnen fei der Tonnenftein während der Besetzung vorenthalten und nach Betersburg geschickt worden, sodaß sie die Herausgabe nur mit vielen Rosten hätten er= reichen können; nun erst konnte die Rammer berichten, daß die Königsberger von dem Bernstein keinen Vorteil gehabt hätten, da das Sortiment nach Betersburg geschickt worden sei. Der Erfolg dieses Berichts war eine Berfügung des Rönigs an die Stolper Bunft, daß Rönigsberg an der Burückhaltung des Bernsteins keine Schuld trage und deshalb von einer Rückerstattung nicht die Rede sein könne. Bereits im nächsten Jahre, 1763, hatte die Junft Gelegenheit, den eben abgelehnten Untrag zu wiederholen, als der Rönig bei einer Besichtigungsreife in Rolberg Befehl gab, der Stolper Bernfteinhändlerzunft mit allen Mitteln wieder aufzu= helfen. Diesmal scheint der Ronig über die Berhältniffe beffer unterrichtet gemesen zu fein, denn er bemerkte, die Ronigsberger Bunft habe es im Rriege ohnehin am besten gehabt, weil sie ihren Stein "denen Ruffen aufs theuerfte angegeben" und befahl Ber= reichung eines genguen Berichts über die Menge des in den Rriegs= jahren eingekommenen und der Rönigsberger Zunft überlaffenen Steins (6. 10. 1763). Diefer Bericht ließ in einer auch damals un= erhörten Beise auf sich warten; am 12. 1. 1764 mußte der Rönig an feine Erledigung erinnern laffen, und erft im Märg 1764, alfo nach mehr als fünf Monaten, wurde ein eingehender Bericht des Strandinfpektors vorgelegt. Und nun ergab es fich, daß der Bericht der Rammer von 1762 unrichtig war, indem keineswegs der ganze Tonnenstein oder das ganze Sortiment an die Ruffen abgeliefert worden war, sondern nur fehr kleine Mengen, insgesamt noch nicht

1%. von einzelnen besonders genannten Bersonen der ruffischen Bermaltung angefordert worden waren, mahrend die Ronigsberger Bunft die Sauptmasse erhalten hatte. Es war also die Entscheidung von 1762 zu Unrecht ergangen, und um den Anforderungen beider Bunfte gerecht zu werden, murde bestimmt, daß Ronigsberg von dem zuviel erhaltenen Stein wenigstens ein Drittel an Stolp zuliefern hatte (29. 4. 1764). Damit mar Stolp jedoch nicht ein= verstanden, schickte sofort den bereits mehrfach ermähnten Rommerzienrat Rlebang nach Botsdam zum König und erwirkte, daß ihnen von jett an die Sälfte des in Oftpreußen entfallenden Bernsteins zugebilligt murde. Rönigsberg erhob hiergegen begreiflicher= weise lebhaftesten Ginspruch, konnte aber nicht durchdringen und wurde immer wieder abgewiesen, zulett 1767 mit der Begründung, "wie das Stolp'iche Bernstein-Dreher-Gewerk ebenso considérable als das Rönigsberg'fche, und daher billig ift, daß es mit diefem in Unsehung des Börnsteins gleiche Bortheile genieße". - Seit diesem Bernsteinstreit von 1764 ift die Bunft nie wieder auf langere Beit in den ruhigen Genuk des Steins gekommen: es folgte vielmehr eine Beriode fast ständiger Reibungen und Schwierigkeiten, die die Bunft dauernd in Atem hielt und schließlich in der Aufhebung der Bernsteinadministration ihren Abschluß fand. Die preußische Regie= rung hatte, verwöhnt durch eine Reihe von Jahren mit etwa gleich= bleibendem Bernfteinertrag, den Fehler begangen, Diefen Bernftein= ertrag als eine unveränderliche Größe zu betrachten, und ihn des= halb mit einer feftstehenden Summe in ihren Ginnahmeetat ein= gestellt; als nun in den siebziger Jahren des 18. Jahrhunderts der Ertrag an Bernstein dauernd geringer murde, entstanden felbstver= ftändlich Fehlbeträge im Etat, und der bekanntlich fehr fparfame Ronig fuchte nach Wegen, um die dem Staat fo entgehenden Geld= mittel wieder einzubringen. So entstand zuerft und zwar im Degember 1776 der Gedanke, die Bernfteinernte am Strande von Memel bis Billau zu verpachten und zwar entsprechend dem Er= trage des Sahres 1776/77 für eine jährliche Bachtsumme von 17 100 Talern, zu der noch eine rückzahlbare Raution von 5000 Talern treten follte. Merkwürdigerweife wurden die Borbereitungen gu dieser Berpachtung von den damit betrauten Beamten, die wohl der Rammer in Königsberg nicht fern standen, so heimlich betrieben, daß die Stolper Zunft, die an der Neuordnung doch fehr erheblich intereffiert war, von dem gangen Plan erft jo fpat und zwar durch einen Privatbrief Renntnis erhielt, daß fie kaum noch Zeit hatte, die bereits für die Beit vom 19. 1. bis 26. 2. 1777 angesetzten

Bachttermine mahrzunehmen. Die Zunft mandte fich beschwerde= führend an den Rönig, der das ihr gegenüber beliebte Berfahren zwar migbilligte, aber in der Sache felbft feft blieb und fie damit troftete, daß fie bei gleichem Gebot vor anderen Bachtluftigen den Borgug haben follten, und daß im übrigen der Bachter verpflichtet wurde, allen Bernsteinarbeitern das nötige Material zu billigem Breise zu liefern. Die Bunft hatte sich also wohl oder übel mit der neuen Lage abzufinden, und da auch die Ronigsberger durch die drohende Berpachtung benachteiligt murden, maren beide, die fich doch noch vor wenigen Sahren bitter bekämpft hatten, nun durch die Berhältniffe gezwungen, fich zu verföhnen und jogar Sand in Sand zu arbeiten. Dabei muß fich freilich Rönigsberg an den Berrat der Stolper vom Sahre 1719 erinnert haben, denn es ging in einer Beife vorsichtig vor, die ohne dieje Borgeschichte hatte beleidigend wirken muffen: zwei Bertreter der Stolper Bunft hatten in Rönigsberg vereinbart, daß die beiden Bunfte geschloffen vorgeben, aber die Stolper die Bertretung ihrer Sache beim Ronig übernehmen follten, meil fie beffere Beziehungen in Berlin hatten; es wurde also eine Bollmacht nach Stolp geschickt, deren Absendung allerdings zwei Königsberger Meifter widersprachen; schon am Tage darauf kam ein Brief der Alterleute von Königsberg nach Stolp des Inhalts, die erste Vollmacht habe kein Zunftsiegel, sei also ungültig und folle einstweilen ohne besondere Anweisung nicht benutt werden: damit war Stolp mit seinen eigenen Waffen geschlagen und mußte in Geduld abwarten, bis aus Rönigsberg der weitere Borichlag kam, daß Stolp die eben erhaltene, ungültige Rönigsberger Bollmacht zusammen mit einer eigenen Gegenvollmacht an einen Mittelmann in Königsberg fenden follte, der eine neue Bollmacht der Rönigsberger erhalten und dann beide Urkunden gegeneinander austauschen würde! Immerhin hatte das Zusammengehen beider Bünfte Erfolg. Nachdem bereits an zwei Bachtterminen kein Bieter erschienen war, meldeten sich auf dem dritten Bertreter beider Bünfte, erklärten aber, kein Gebot abgeben zu wollen, weil fie nicht das nötige Geld hätten und außerdem die verlangte Bachtfumme bei den augenblicklich durch Rriege in der Türkei geftorten Absatverhält= niffen einen Berluft von mindestens 7000-8000 Talern bedeute; fie blieben auch fest trot der Drohung des anwesenden Ministerial= rates, daß dann eben der Bernftein an den Meiftbietenden verkauft werden muffe. Als jo die Berpachtung der Bernfteinfischerei undurchführbar blieb, gab der Rönig schlieflich nach und beließ es bei dem bisherigen Berfahren. Es vergingen aber nur wenige Jahre,

bis der Zusammenhalt beider Zünfte erneut auf die Probe gestellt wurde. Im preußischen Ctat für 1781 war ein Fehlbetrag von 10 000 Talern entstanden, und um ihn zu decken, mußte wieder ein= mal der Bernstein herangezogen werden; da aber die Berpachtung der Bernfteinfischerei 1777 fich nicht hatte durchführen laffen, follte diesmal der gesammelte Stein an den Meiftbietenden verfteigert werden. Gegenvorftellungen, die sich hauptsächlich in der Richtung bewegten, daß die sonstigen Liebhaber, insbesondere die inländischen und "armenianischen" Juden, fehr viel höhere Breife anlegen könn= ten, weil sie den roben Stein ins Ausland brächten, mährend die Breife für fertige Bernsteinwaren mit Rücksicht auf die vielfach bestehenden Einfuhrzölle nicht wefentlich gesteigert werden könnten, nutten nichts. Die beteiligten Zünfte maren also wieder einmal auf gemeinsames Vorgehen angewiesen, das dadurch erleichtert wurde, daß Stolp für eine Reihe von Monaten einen bevollmächtigten Bertreter nach Rönigsberg schickte. Durch Besprechungen der Zünfte untereinander und mit den hauptfächlich in Betracht kommenden Sändlern murde eine Urt Ringbildung erzielt, und bei der endlich am 15. 3. 1782 abgehaltenen Berfteigerung erhielten die Bünfte den Zuschlag auf ein Gebot, das nur unwesentlich höher lag als der bisher erzielte Breis. Der Zuschlag bedurfte jedoch der Bestätigung des Königs, und da inzwischen ein jüdischer Händler aus Altholland bei Danzig sich in einer Immediateingabe bereit erklärt hatte, 1000 Taler über Höchstgebot zu gahlen, wurde diese Bestätigung nicht er= teilt, sondern ein neuer Berfteigerungstermin angeordnet. Diefer Befehl entfesselte wieder eine Flut von Eingaben beider Bunfte, die aber ganz nuglos erschienen, als plöglich sozusagen im letten Augen= blick der schon angesetzte Termin aufgehoben und die Berteilung des Bernsteins in der althergebrachten Beise angeordnet murde. Die Borgeschichte dieses Stimmungswechsels ift uns in den Akten erhalten und wirft ein bezeichnendes Licht auf die vielen unterirdischen Wege, die der Stolper Bunft gur Erreichung ihrer Biele damals zur Berfügung ftanden. Die Zunft hatte fich in ihrer Not an den aus der Stadtgeschichte auch fonft bekannten Prapositus Saken in Stolp gewandt, der ihr feit 1772 als Ehrenmitglied an= gehörte. Saken war Mitglied der "Gesellschaft der naturforschenden Freunde" und ftand als folches in Briefwechsel mit dem in Berlin fehr bekannten und einflugreichen Grafen Borcke, mit dem er schon mehrfach naturgeschichtliche Merkwürdigkeiten ausgetauscht hatte; in einem Briefe brachte er nun wie zufällig die Rede auf Bernfteinsachen, und es ergab fich, daß Graf Borcke gern ein Stück

von Bernftein durchfloffenes Solg und ein Bernfteinftuck, in dem ein Baffertropfen eingeschloffen mar, befeffen hatte; Saken konnte ihm diese Merkwürdigkeiten durch Bermittlung der Bunft natur= lich leicht besorgen und benutte die Gelegenheit, ihm die schwierige Lage der Bernfteinarbeiter in lebhaften Farben gu schildern; ein ähnliches Schreiben ging auch an den Minifter v. Bergberg, und nun war auf einmal in Berlin das Intereffe für die Bernfteinarbeiter geweckt, und es dauerte nicht mehr lange, bis auch der Rönig in der gewünschten Richtung beeinflußt mar. Es ift überhaupt eine intereffante Aufgabe, zu untersuchen, mit welchen Mitteln mindestens die Stolper Bunft in jener Zeit arbeitete, um ihre Büniche durchzuseten und fich den Geschäftsgang zu erleichtern. Daß bei den Bernsteinsortierungen erhebliche "Douceurs" an alle beteiligten Beamten bis hinauf zum Strandinspektor gezahlt mur= den, scheint allgemein bekannt gewesen zu sein, denn die dafür ver= ausgabten Summen murden offen genannt. Es ist schon weniger klar, an welche Stelle in Rönigsberg alljährlich Lebensmittel geschickt murden, bald Lachse, bald einige Dutend Gansebrüfte, bald frische Ganse, Backobst u. a. m. Daneben bestanden aber noch dunkle Beziehungen nach Berlin, Botsdam und Stettin, die aber meift fo vorsichtig behandelt wurden, daß jogar in den Akten, die doch aus der Zunft nicht hinausgingen, die Unterschriften der betreffenden Berfönlichkeiten ausgeschnitten murden. Soweit man sich überhaupt ein Bild machen kann, hatte die Zunft im Rabinett und bei der Rammer in Stettin Bertrauensleute, die ihnen Abschriften oder wenigstens Inhaltsangaben aller sie betreffenden Berfügungen fertigen mußten, auch wenn es sich um vertrauliche Urkunden handelte: diese Leute mußten natürlich entsprechend entlohnt werden. Daneben wurde anscheinend auch bei höheren Beamten nicht gang selten Bestechung versucht und durchaus nicht immer zurückgewiesen; es ist nur ein sicherer Fall bekannt, wo ein Beamter einen Lachs, den ihm die Zunft überreichen ließ, ablehnte. Es gingen also dauernd Sendungen aller Urt nach Berlin, meift Lachfe, Ganfe, Neunaugen. Schnaps, manchmal auch nur "Biktualien" und zwar lettere in fehr erheblichen Mengen, denn die Ausgaberechnung weist hierfür mehrfach Beträge von 44 Talern nach. Auch Geldsummen murden gezahlt und unter der Marke "an einen Glücksbeförderer der Bunft" in der Junftrechnung in Ausgabe gestellt. Daß 3. B. nach dem Gingreifen des Brapositus Saken der Minister v. Bertherg ein Dame= brett aus Bernftein erhielt und die Annahme in einem Dankichreiben bestätigte, sei nur nebenbei ermähnt. — Es war nach der Erfahrung von 1740 von vornherein anzunehmen, daß der Thronwechsel der Stolper Bunft neue Unfechtungen bringen würde, indem die Ronigs= berger versuchen würden, von dem neuen Berren auch eine neue Entscheidung zu ihren Gunften zu erreichen. Go brachte benn auch das Jahr 1786 einen Antrag der Königsberger, die Berordnung von 1764 aufzuheben und ihnen wieder wie früher zwei Drittel des oft= preukischen Bernsteins zuzubilligen. Dieser Antrag murde freilich abgelehnt, aber er war nun der Anlaß zu einem sich jahrelang hin= Biehenden Streit, der einen merkwürdigen Ginblick in das Berhält= nis zwischen dem Staat und den beiden Zünften in Stolp und Rönigsberg gewährt, vielleicht auch in die Rechtsverhältnisse jener Beit überhaupt. 1788 murde auf einen neuen Untrag der Rönigs= berger verfügt, daß in Zukunft der Bernstein nach der Ropfzahl der vorhandenen Meister verteilt werden, also Stolv 54 und Rönias= berg 68 Unteile erhalten follte. Darüber herrichte große Entrüftung bei der Stolper Junft, und mit der ihr eigenen übertriebenen Aus= drucksweise erklärte fie, bei der neuen Berteilungsweise unbedingt zugrunde geben zu muffen. Diefe Erklärung bereitete der Behörde offenbar erhebliches Ropfzerbrechen, denn sie brauchte nahezu zwei Jahre, ehe fie nach reiflichem Aktenftudium zu dem Ergebnis kam, daß schon nach der Abmachung von 1702 und noch mehr nach der Rabinettsordre von 1764 beide Zünfte gleichberechtigt seien, sodaß die Berteilung des Bernfteins zu gleichen Teilen unabanderlich blei= ben muffe. Siergegen emporten fich nun wieder die Ronigsberger und führten ihrerseits den Nachweis, daß fie bei diefer Berteilungs= art an den Bettelftab kommen mußten. Die Behörde in Berlin hatte daraufhin offenbar nicht den Mut, bei ihrer Entscheidung zu bleiben, sondern ichlug der Stolper Bunft ein "Temperament" vor: es follten in Bukunft von dem eingehenden Bernftein von je neun Teilen vier nach Stolp und fünf nach Rönigsberg fallen; dabei wurde den Stolpern nahegelegt, doch lieber diesmal nachzugeben, denn, wenn fie hartnäckig blieben, murden die Rönigsberger doch wieder den Rönig mit ihren Bitten bestürmen, und es fei fehr fraglich, ob der dann bei feiner jetigen Meinung bliebe. Die Stolper ließen sich aber nicht fangen, wiesen vielmehr nach, daß das Berhältnis 4:5 fast genau so groß sei wie 54:68, und die Behörde mußte nach einem neuen Rompromiß suchen. Diesmal tauchte der Gedanke auf, es bei der Berteilung nach der Ropfzahl zu taffen, dafür aber der Rönigsberger Junft aufzugeben, solange keinen neuen Meifter einzustellen, bis die Bahl der Bunftglieder auch dort auf 54 gefunken fei. Das ftieft wieder auf lebhaftesten Ginfpruch bei den Rönigsbergern, die, und wohl mit Recht, betonten, daß die durch diese Magnahme geschädigten Gesellen sich vermutlich dicht hinter der Grenze niederlaffen und einen blühenden Schmuggelhandel entwickeln würden. In diefer Not verfiel die Regierung auf ein falomonisches Urteil: es folle bei der Berteilung ju gleichen Teilen sein Bewenden haben; da aber 1702 und 1764 nur von dem aus der See gefischten Stein (fog. Seeftein) die Rede fei, inzwischen aber auch im Bergbau Bernftein gewonnen werde (Bergftein), follten fich die Stolper mit der Salfte des Seefteins begnügen, die Rönigsberger aber außerdem noch den Bergftein haben. Der Erfolg diefer gutgemeinten Magregel war allerdings unerwartet, denn nun beschwerten sich beide Teile, die Rönigsberger, weil der Beraftein doppelt so teuer sei als der Seeftein, die Stolper, weil der Bergftein so besonders gut und für ihre 3mecke unersetlich sei (was sich übrigens bei einer Untersuchung durch unparteiische Sach= verständige als falsch herausstellte). Jest endlich wurde die Regierung energisch; fie befahl, durch Berbilligung des Bergfteins und Berteuerung des Seefteins einen Ginheitspreis für den gangen Bernstein zu bilden und die gesamte Bernsteinernte zu gleichen Teilen an die feindlichen Zünfte auszugeben. Widerspruch nutte diesmal gar nichts, und beide Teile mußten sich zufrieden geben; Stolp versuchte freilich noch insoweit einen kleinen Borteil für sich heraus= zuschlagen, als es behauptete, von Königsberg seit 1764 um ins= gesamt 81 Tonnen Bernstein verkurzt zu fein, die es unbedingt er= stattet haben muffe, aber das half ihm nichts, und nun trat im Berhältnis beider Zünfte endlich Ruhe ein. Damit ift das Rapitel der Bernsteinbeschaffung im wesentlichen erledigt bis auf einen er= neuten Bersuch der Junft, durch Bachtung des pommerschen Strandes ihre Einkünfte an Stein zu verbeffern. 1795 murde die pommersche Strandpacht frei, und die Zunft stellte den Antrag, ihr für die neue fechsjährige Bachtperiode den Strand zu den bisherigen Bedingungen zu überlaffen; die Regierung ging darauf ein und gab der Bunft auf, einen Bertragsentwurf einzureichen, deutete dabei an, daß die Bunft gut täte, auch die Bernsteingräberei in Bommern mit zu pachten. In dem Entwurf, der eine Jahrespacht von 208 Talern für den Strand von Leba bis zur Beene vorfah, ftellte die Bunft zwei Bedingungen: 1. in allen Stranddörfern je zwei Leute gur Ginfammlung und Ablieferung des Steins gu verpflichten und die Bachtbedingungen auf Rosten der Bunft gedruckt bekannt zu geben; 2. allen Juden den Handel mit rohem Bernstein zu verbieten. Für die Bernfteingraberei bot die Bunft jahrlich 30 Taler,

wie sie saate, nicht um die Grabung auszubeuten, sondern nur um die Ronkurreng fernzuhalten, und wurde abgewiesen. Der Bertrags= entwurf wurde im wesentlichen genehmigt, doch die zweite Bedingung geftrichen. Damit mar die Bunft nicht einverstanden, unterichrieb den Bertrag nur unter Borbehalt und stellte im Herbst 1795 die Bachtzahlung plötlich ein, sodaß die Regierung sich gezwungen fah, nachzugeben. Die Ausnutung der Strandpacht machte der Bunft fehr erhebliche Schwierigkeiten, und es zeigte fich wieder einmal, daß eine Zwangswirtschaft gleichviel welcher Art fich auf die Dauer nicht durchführen läßt. Bunächst gelang es ber Regierung nicht, in den Stranddorfern auch nur einen Mann zu finden, der fich bereit erklärt hätte, das Sammeln des Bernsteins zu übernehmen, und auch die mit dem Bernsteinfischen betrauten Leute waren nicht dazu zu bringen, den gefundenen Stein für den gebotenen fehr niedrigen Breis abzuliefern, sondern zogen es vor, ihn für gutes Geld an Die Schleichhändler abzugeben, Die ftandig am Strande erschienen; Die Bunft versuchte hier Wandel zu schaffen, indem fie einigen Accise= beamten die Oberaufsicht übertrug und gegen ein Monatsgehalt von 10 Talern einen berittenen Strandmächter anstellte, aber auch damit erreichte fie nichts. Wenn die Bevollmächtigten den Strand bereiften, um die Bernfteinernte einzuheimfen, fanden fie entweder nichts oder nur fehr wenig, nie aber größere Stücke, sondern nur die schlechten Sorten, die niemand hatte kaufen wollen; dafür hörten fie umfo mehr von den Schleichhändlern, die nach jedem ftärkeren Wind in Haufen an den Strand kamen und jedes nur irgend wert= volle Stück aufkauften. Tropdem scheint die Zunft bei der Strandpacht auf ihre Rosten gekommen zu sein, denn sie erneuerte den Bertrag 1801 und 1807; wie groß der Ertrag war, läßt sich aller= dings nicht feststellen, da Bücher darüber nicht erhalten sind, viel= leicht auch aus durchsichtigen Gründen nicht geführt wurden. Die Unternehmungsluft der Zunft ging sogar soweit, daß sie 1807 beschloß, die Bernfteingrabung in den Amtern Butow und Rugen= walde zu übernehmen; freilich wiffen wir nicht, ob ein Pachtvertrag abgeschlossen ift. Daß die Bernsteingrabung nicht sehr aussichtsvoll war, ersehen wir aus einem etwas später liegenden Ereignis, das zweckmäßig hier feinen Blat findet. 1832 bot die Stadt Stolp der Bunft die Bernfteingraberei auf dem Rammereigut Rruffen an, und die Bunft bildete fofort aus ihrer Mitte eine Urt Uktiengefell= schaft, um das neue Unternehmen möglichst sicher zu begründen. Einen ganzen Monat lang wurden Probegrabungen betrieben, die zwar viel Geld kofteten, aber nur 21/2 Pfund Bernftein im Werte

von 6 Talern einbrachten. Trothem verlor die Zunft den Mut nicht; als aber auch der ganze Sommer 1833 verging, ohne daß nur ein Körnchen Bernstein gefunden worden wäre, gab sie das Unternehmen auf und trat von ihrem Bertrage zurück.

Aber den Handel mit Bernsteinwaren, den die Bunft trieb, haben wir aus den bekannten Gründen keine rechte Abersicht. Ihr Haupterzeugnis waren wohl von jeher, wie schon der alte Name "Baternostermacher" bejagt, Bernsteinkugeln, Rorallen genannt, wie man sie früher zum Rosenkranz gebrauchte. Daneben wurden schon in früher Zeit andere Gegenstände hergestellt, wie 3. B. ein uns erhaltenes Bruchstück der Gewerksrolle von 1550 den Gefellen die Serftellung von Bürfeln, Löffeln und ähnlichen Dingen für eigene Rechnung verbietet. Derartige Gegenstände, später, wie ichon oben erwähnt, Inventurstücke genannt, haben aber nie eine Rolle gespielt und wurden nur auf Bestellung angefertigt; die Bunft scheint auch hierin Bedeutendes geleiftet zu haben; wir kennen an jolchen Inventurstücken 3. B. das schon erwähnte Damebrett, eine Medaille auf den Seidenbau, die ein Minister bekam, dann Fruchtkörbchen, Flacons, Bafen, Dofen, Ohrgehänge usw. In Königsberg wird einmal ein Meister mit dem Namen "Inventierer" bezeichnet, was wohl besagen will, daß er nur Inventurstücke herstellte, doch scheint das ein Einzelfall geblieben zu fein. Die Rorallen stellen wohl immer die Sauptmaffe aller Bernfteinerzeugniffe dar. Da, wie ein= mal in den Akten fehr richtig bemerkt wird, die fämtlichen Bürger von Stolp zusammen noch nicht einen einzigen Bernsteinarbeiter ernährt haben murden, mußten dieje Korallen im Auslande abge= sekt werden. Wir können das kaum besser schildern als mit den Worten des Brapositus Saken: "der Wert des Bernsteins hangt vom Luxu und zwar größtenteils vom Luxu geschmackloser Nationen ab; denn die meifte daraus verfertigte Arbeit besteht in großen und kleinen, klaren und trüben Korallen, wovon nicht der 50 ste Teil in Europa bleibet, das übrige geht alles nach der Levante und findet im mittäglichen Ching, Egipten und Afrika auch zum Theil erft in Amerika den Ort seiner Bestimmung. Diese fremden Nationen bezahlen die Rorallen erstaunend teuer". Dem wäre nur hinzuzusetzen, daß es drei Sorten Rorallen in verschiedenen Größen gab. und daß eine Lieferung, wenn sie richtig bezahlt werden wollte, alle drei im gleichen Mengenverhältnis enthalten mußte. Wir dürfen wohl annehmen, daß ein derartiger Ausfuhrhandel bereits in den erften Unfängen der Bunft bestanden hat, können aber leider keine Einzelheiten angeben. Später, in der erften Sälfte des 18. Jahr=

hunderts, hören wir gelegentlich von dem Handel, den die Zunft nach "Italien, Agnpten, der Barbarei und Sachsen" betreibt, aber das wird nur allgemein erwähnt, nicht im einzelnen geschildert. Bermutlich dürfen wir aber das, was wir über den handel am Ende des 18. Sahrhunderts hören, verallgemeinern und können darum auf weitere Beschreibungen verzichten. Nur zu einem kleinen Teil ging der Sandel von Stolpmunde direkt über See, weil der Safen in Stolpmunde damals fo ichlecht mar, daß die Schiffe draußen auf der Reede beladen werden mußten. Immerhin sind 3. B. im Sommer 1781 für 8000 Taler Bernfteinwaren von Stolpmunde ausgegangen. Der Rest ging zum Teil, wenn Schiffsverbindung vorhanden war, mit der Post nach Hamburg oder Amsterdam und von dort weiter über See. Aukerdem besuchten die Bernfteinhändler regelmäßig die Messen in Leipzig, Braunschweig und Frankfurt a. M., wo sie ihre Ware an die ausländischen Sändler abjegten. Sier wurden vermutlich auch die Geschäfte geschloffen, die direkte Warenlieferungen nach Mailand, Turin, Livorno, Konftantinopel, Warschau usw. zur Folge hatten. Biele Sahrzehnte hindurch besaß die Zunft auch eine eigene Niederlage in Livorno, von wo aus die Ware weiter nach der Levante verschifft murde. Ge= legentlich der Streitigkeiten 1780/90 werden auch Aleppo und Smyrna als direkte Ausfuhrorte genannt, doch kann das auch eine durch die Umstände erklärte Übertreibung sein. Immer — und das ift grundfählich wichtig — waren es nur fehr wenige Zunftglieder, meist nur fünf oder sechs, die an dem Ausfuhrhandel beteiligt waren und den wohl recht erheblichen Gewinn einsteckten. Dabei wurden für damalige Zeiten fehr große Werte umgesett. So wird 1781 festgestellt, daß die Firma Riemer's Erben im Ausland für 16 000 Taler Ware hatte und ebensoviel in Stolp, eine andere Firma in Solland für 4000, auf den Meffen für 12 000 Taler. Eine Übersicht über den Gesamthandel der Zunft gibt nachstehende Tabelle:

| Sahr    |   | M  | eng | ge in P | fun | b |   | We | rt in Tale | rn |
|---------|---|----|-----|---------|-----|---|---|----|------------|----|
| 1782/83 |   | ., |     | 6437    |     |   |   |    | 20 677     |    |
| 1783/84 |   |    |     | 4941    |     |   |   |    | 14 550     |    |
| 1784/85 | • |    |     | 4847    |     |   | • |    | 15 296     |    |
|         |   |    |     |         |     |   | • | •  | 15 728     |    |
| 1786/87 |   |    |     |         |     |   |   | •  | 18 081     |    |
| 1787/88 |   |    |     | 5317    |     |   | • |    | 16 730     |    |
| 1788/89 |   |    | •   | 3616    |     |   |   | •  | 10 484     |    |
| 1789/90 |   |    |     | 4719    |     |   |   |    | 15 111     |    |

| Jahr    | Meng  | ge in P | fund       | Wert in Talern |
|---------|-------|---------|------------|----------------|
| 1790/91 | <br>  | 4421    |            | . 12 997       |
| 1791/92 |       | 4028    |            | . 12 921       |
| 1792/93 |       | 5384    |            | . 15 661       |
| 1793/94 |       | 5176    |            | . 16 450       |
| 1794/95 | <br>  | 5203    |            | . 16 271       |
| 1795/96 |       | 6016    | i i.       | . 18 011       |
| 1796/97 |       | 6282    |            | . 20 322       |
| 1797/98 |       | 6904    |            | . 26 559       |
| 1798/99 | <br>  | 4304    |            | . 16 197       |
| 1799/00 |       | 4106    |            | . 15 877       |
| 1800/01 |       | 3994    |            | . 15 480       |
| 1801/02 |       | 4277    | 11.14      | . 14 215       |
| 1802/03 |       | 3656    |            | . 13 399       |
| 1803/04 | 10.00 | 3094    |            | . 12 998       |
|         |       |         | Bright Co. |                |

Bergleicht man mit diefen Jahlen, daß 3. B. die gesamte über Stolpmunde gehende Ausfuhr, die mohl den größeren Teil der Ausfuhr des öftlichen Hinterpommern darftellte, nach Abrechnung des Bernsteins im Sommer 1781 weniger als 100 000 Taler betrug, jo fieht man erft recht deutlich, welche erhebliche Rolle die Bernftein= ausfuhr in jener Beit spielte. Allerdings zeigt der immer fehr ftark schwankende Wert des verfrachteten Bernsteins, auf welcher un= sicheren Grundlage der ganze Handel aufgebaut mar und wie emp= findlich er sich gegenüber Störungen der verschiedensten Art ver= hielt, und man begreift, daß die Junft schon 1723 immer wieder darauf hinwies und hinweisen mußte, daß die Eigenart ihres Sandels es ihnen unmöglich machte, ohne einen Ausgleich durch sonstigen Nebenerwerb zu leben. Allein ichon eine über längere Wochen anhaltende ungünstige Witterung konnte die Bernsteinernte und da= mit die Ausfuhr sehr erheblich herabseken, wie das 3. B. für 1788/89 bekannt ift, sodaß der Händler immer höchstens annähernd voraus= sehen konnte, über welche Warenmengen er verfügen murde. Bei dem weiten Beg, den die fertige Bare bis in ihre Bestimmungs= länder zurückzulegen hatte, bestand immer die Gefahr einer Storung durch politische Berwicklungen, noch mehr durch Rriege in ben Bestimmungsländern felbst, so angeblich, wenigstens nach einer Behauptung der Bunft, 1739/40 durch einen Rrieg in Berfien. Hieraus erklärt sich wohl großenteils der Rückgang des Handels um die Sahrhundertwende, wo die ständigen politischen Unruhen im Mittelmeergebiet den Absatz hinderten, und obendrein in dem Hauptausfuhrhafen Livorno eine Seuche ausbrach. Auch andere Berhältnisse waren in Betracht zu ziehen; so verschwindet etwa seit 1790 Konstantinopel aus der Liste der Bestimmungsorte, weil die Türkei ein Einfuhrverbot für verarbeiteten Bernftein erlaffen hatte. Aberhaupt scheint gegen Ende des 18. Jahrhunderts in vielen Staaten fich der Grundfat durchgesett zu haben, die fertigen Bernsteinwaren mit einem hohen Ginfuhrzoll zu belegen und dafür die Einfuhr des Rohbernsteins zu begünstigen, um die eigene Induftrie zu unterstützen; daher stammte wohl in der Hauptsache die Angst der beteiligten Bünfte vor einer freihandigen Berfteigerung des Bern= steins oder einer Berpachtung der Bernsteinernte, weil das Ausland für roben Bernstein natürlich sehr viel höhere Breise anlegen konnte als fie felbst, sodaß fie fürchten mußten, keinen Stein mehr gu bekommen. Alles in allem kann man wohl annehmen, daß es da= mals in Breufen keinen anderen Erwerbszweig gab, der in fo ftarker Abhängigkeit von dem politischen Gedeihen des Auslandes stand, und man kann darum wohl das sich oft etwas unschön aus= wirkende Bestreben der Zunft, ihre wirtschaftliche Stellung zu verbeffern und zum Ausgleich für alle Schwierigkeiten möglichft viel Bernstein zu bekommen, in etwas verstehen und entschuldigen.

## Niebergang und Ende.

Wer die Frage des Niedergangs der Stolper Bernfteinhändler= zunft nur oberflächlich betrachtet, könnte leicht zu dem Schluß kommen, daß den Unftoß dazu die Aufhebung der Zunftordnung von 1809 gegeben habe. Ein solches Urteil wird der Sachlage aber sicher nicht gerecht. Einmal bedeutete die Aufhebung der Zunft= ordnungen überhaupt durchaus nicht eine plötlich eintretende Ratastrophe, sondern nur die endlich einmal notwendig werdende Aufhebung einer längst erstarrten und innerlich unmöglich gewordenen Gesellschaftsform, wie denn überhaupt das Absterben einer so verwickelten Wesenheit, wie eine Zunft sie darstellt, nicht durch einen äußeren Anlaß allein herbeigeführt werden kann, sondern nur aus einer Reihe der verschiedensten zusammentreffenden Einzelwirkungen erklärt werden kann. Sodann aber konnte gerade unfere Bunft, wenn fie ihre bisherige genoffenschaftliche Grundlage beibehielt und den Zeitverhältnissen entsprechend anderte, auch nach Aufhebung der Bunftordnungen ruhig weiter bestehen; der Monopolcharakter des Bernsteins hatte ihr fehr wohl gestattet, unter Ausnukung ihrer Berbindungen und vieljährigen Erfahrungen soviel Bernftein regel= mäßig an sich zu bringen, daß der jett nicht mehr verbotene Wett= bewerb der "Böhnhafen" ihr nicht ernsthaft hatte schaden können; gerade in dieser Möglichkeit liegt ja die Ausnahmestellung dieser Bunft, die sie von den übrigen Zünften und Innungen grundlegend unterscheidet. Daß die Bunft trokdem zugrunde ging, muß also auf tieferliegende Schäden in ihrem Aufbau gurückgeführt werden, und hier kommt auch der volkswirtschaftlich nicht Gebildete ohne wei= teres zu zwei gleichgerichteten Erwägungen. Es wurde schon ein= mal angedeutet, daß die Zunft sich über den Monopolcharakter des Bernsteins und die wirtschaftlichen Folgerungen, die daraus ge= zogen werden mußten, nie recht klar gewesen ift. Infolgedeffen verabfaumte fie es, die Bahl der am Bernftein beteiligten Bunft= glieder in ein Berhältnis zum Bernstein zu bringen, das den ein= zelnen Meifter noch lebensfähig sein ließ, und als nach 1726 der ge= ficherte Bezug einer verhältnismäßig großen Bernfteinmenge die Bahl der Bunftglieder rasch in die Sohe trieb, mar es zu fpat, um den Fehler wieder gut zu machen; der Anteil des Einzelnen war jo bescheiden geworden, daß er kaum zum Leben hinreichte, und er wurde noch kleiner, als um 1775 herum der Bernfteinfang an= fing, ammer weniger einträglich zu werden. Man sieht das am besten an der Tatsache, daß eigentlich erft in dieser Zeit Bankerotte ein= zelner Zunftglieder bekannt werden und bald durchaus nicht mehr zu den Seltenheiten gehören. Die Einführung der Expektanten war von vornherein unglücklich, denn man verabfäumte, deren 3ahl irgendwie zu begrenzen, und so standen bald den 54 Bartizipanten bis zu 30 Expektanten gegenüber, die zwar als Zunftglieder ge= rechnet wurden, aber keine Möglichkeiten zu einer wirtschaftlich felbständigen Lebensführung hatten und oft 10-15 Jahre in abhängiger Lohnarbeit verbringen mußten, ehe sie in den Genuß des kärglichen Bernsteinanteils kamen. Das wäre aber vielleicht noch erträglich gewesen ohne den zweiten Grundfehler, den die Bunft be= gangen hatte. Es wäre nur eine logische Weiterführung des bei Errichtung der Bunft offenbar unklar vorhandenen Genoffenschafts= gedankens gemesen, menn auch der Berkauf der fertigen Bernstein= waren von der Zunft in die Hand genommen und der Ertrag je nach den gelieferten Arbeiten an die einzelnen Meister verteilt mor= den wäre. Diese Weiterführung unterblieb jedoch, und es war offen= bar jedem Meister überlassen, seine Ware nach eigenem Gutdunken auf den Markt zu bringen; der Markt lag aber bekanntlich nicht in Stolp, sondern im fernen Ausland, mindestens auf den Meffen in Leipzig usw., und um dort Handel treiben zu können, brauchte der Meifter nicht nur Renntniffe, die nicht jedem zu Gebote ftanden, fondern auch Geld und Rredit, der letten Endes nur auf eigenem

Besit gegründet sein konnte. Es wird also wohl schon früh die Notwendigkeit dahin geführt haben, daß die meiften Bunftglieder fich damit begnügten, die Ware anzufertigen, mahrend nur einige wenige, die im Befit der nötigen Mittel maren, die Meffen auffuchten und Beziehungen zum weiteren Ausland anknüpften. Biel= leicht — wir haben davon keine nähere Renntnis — haben sie anfangs die Fertigwaren ihrer weniger vermögenden Bunftbrüder nur in derem Auftrage verkauft; fehr bald kam es aber dahin, daß dieje Beffergestellten ihren Bunftbrudern die Waren abkauften und damit auf eigene Rechnung Sandel trieben. Un sich wären freilich aus dem reinen Bernfteinhandel folche Rapitalanhäufungen bei Gin= zelnen nicht ohne weiteres zu erklären, da ja alle Meifter die gleiche Bernsteinmenge bezogen; das Recht des freien Sandels jedoch mit allen möglichen Waren brachte es mit sich, daß einzelne Meister allein dadurch das Abergewicht erlangten, und diefe find es vermut= lich auch gewesen, die den eigentlichen Bernfteingroßhandel trieben. Die Tatfache, daß im Jahre 1726 kaum die Sälfte aller Bunftglieder ein eigenes Saus bejaß, beweift, daß ichon damals reiche und arme Meister nebeneinander vorhanden maren. Je kleiner die auf den einzelnen entfallende Bernfteinmenge murde, um fo größer mußte auch die Jahl derer werden, die notgedrungen auf eigenen Handel verzichteten, und fo feben wir im letten Biertel des 18. Jahr= hunderts ein fehr eigenartiges Bild: nach außen hin eine geschloffene Bunft gleichberechtigter Meifter, die 80 und mehr Bersonen und damit wohl sicher mehr als ein Biertel aller Burger umfaßte; nach innen eine scharfe Scheidung in wenige - fünf bis fieben - mohl= habende Großhändler, zahlreiche noch eben felbständige Meister, die aber nur für die Großhändler arbeiten und durchaus von deren Wohlwollen abhängig sind, und schlieflich - die Mehrzahl aller Bunftglieder - gewöhnliche, unselbständige Lohnarbeiter, die, wie ein späterer Bericht der Regierung in Röslin befagt, "das Los der Dürftigkeit mit fast allen Lohnarbeitern teilen". Erft aus der Renntnis diefer Berhältniffe wird uns manches verständlich, was uns die Protokollbücher der Bunft und die Akten berichten: der verzweifelte Rampf der Expektanten um die dringendsten Lebens= notwendigkeiten, der mehrfach zu Prozeffen gegen die Bunft führte und in dem Ausweg, irgend eine Bunftmitme felbst mit fieben er= wachsenen Rindern zu heiraten, nur um in den Besit des kummer= lichen Bernsteinanteils zu kommen, einen tragisch anmutenden Aus= druck findet; die vielen Streitigkeiten unter den Partigipanten, die sich immer um wirkliche oder vermeintliche Berkurzung am Bern=

ftein dreben; schlieglich eine allgemein gereizte Stimmung, die fich oft in Beleidigungsprozessen Luft machte und mehr als einmal die Aufmerksamkeit der Behörden auf fich zog. Es mag fein, daß eine Rabinettsordre von 1804, die bestimmte, daß ein Geselle auch außer der Reihe rezipiert werden könne, wenn er ein Bermogen von wenigstens 500 Talern habe, hier noch befonders ver= ftimmend gewirkt hat; jedenfalls sehen wir in zeitlichem Zusammen= hang mit diefer Berfügung zwei verschiedene Greigniffe: erftens eine Abanderung der Bunftbräuche, indem von jett an zu allen Beratungen der Junft - fog. kleine Junft - auch ein aus vier Mitgliedern bestehender Ausschuft der Expektanten zugezogen werden folle, zweitens eine erneute Beschwerde der Expektanten wegen der Art der Bernfteinverteilung. Bei der Bearbeitung diefer Beschwerde machte der Landrat den Borichlag, daß in Zukunft für alle Zunft= witwen, die ja nach altem Brauch das Bernsteinbezugsrecht ihrer Männer behielten, ein für allemal 14 Unteile festgelegt und der Rest an die Ervektanten ausgegeben werden solle. Damit war die Bunft begreiflicherweise nicht einverstanden und gelangte zu einem Gegenvorschlag, daß nämlich die Witmen, die ihren Unteil nicht felbst verarbeiten könnten, ihn dem jeweils ältesten Ervektanten gegen Brovifion zur Berarbeitung überlaffen follten. Diefer Gegenvorschlag erfolgte Ende des Jahres 1805. In welcher Form nun diese Frage weiter behandelt worden ift, bleibt leider unbekannt; ziemlich überraschend für uns ergeht am 14. 5. 1806 eine Rabinettsordre, die Expektantenliste sofort zu schließen. Es ist allerdings möglich, daß diese Ordre mit jenem Streit nichts zu tun hatte, sondern in Busammenhang stand mit den ichon bekannten Bestrebungen des Staates, den Bernstein gewinnbringender auszunuten als bisher; auf jeden Fall nahm fie eine Entwicklung vorweg, die fich aus den Berhältnissen notwendig ergeben mußte, denn nach dem Rriege von 1806/07 mußte Preußen unter allen Umftänden feine Ginkunfte erhöhen, und so erging unter dem 11. 5. 1808 eine Rabinettsordre des Inhalts, daß die Administration des oftpreußischen Bernsteins aufhören folle. Sätte diefer Schlag eine in fich geschloffene, einige Bunft im Sinne etwa des 16. Sahrhunderts getroffen, so mare er wohl durch entsprechende Maknahmen überwunden worden; fo aber war die Zunft in ihren wesentlichen inneren Lebensbedingungen bereits unterhöhlt, und somit bedeutete diese Rabinettsordre praktisch das Ende, ein Sahr bevor die Zunftordnungen überhaupt aufgehoben murden, denn mit dem billigen, regelmäßigen Bernftein= bezug verschwand selbstverständlich auch die immerhin noch ansehn-

liche Schicht der felbständigen Meifter, die ihren eigenen Stein verarbeiteten, und die Bunft bestand nur noch aus einigen wenigen kapitalkräftigen Berfonlichkeiten, die den Stein kaufen konnten, und vielen unfelbständigen Sandwerkern, die gegen kummerlichen Lohn fremden Stein verarbeiteten, ohne Aussicht, jemals gur Gelb= ftändigkeit zu kommen. - Die weitere Entwicklung der Bunft joll nur kurz gestreift werden. Etwa gleichzeitig mit jener Rabinetts= ordre von 1808 murde in Ermägungen darüber eingetreten, ob die Bünfte ein Unrecht auf Bernftein hatten, alfo für feinen Berluft entschädigt werden mußten. Die Regierung forderte Rechtsgut= achten von dem Geh. Juftigrat v. Morgenbeffer und dem Geh. Staatsrat Frese ein, und beide kamen übereinstimmend zu dem Ergebnis, daß den Bunften ein Unrecht auf den Stein guftebe. Infolgedeffen erging am 22. 6. 1808 eine Berfügung, daß nach einem sechsjährigen Durchschnitt der Unterschied des Marktpreises von dem von den Zünften gezahlten Breis für Rohftein festgestellt und einer zu leiftenden Entschädigungszahlung zugrunde gelegt werden folle. Trot des wiederholten Ginmandes der Rönigsberger Regie= rung, daß folche Ermittelungen undurchführbar feien, murde doch eine Entschädigungssumme von 3000 Talern jährlich für beibe Bünfte für richtig gehalten; auf Stolp entfiel alfo ein Sahresbetrag von 1500 Talern, der in gleichen Teilen zunächst an die 54 eigent= lichen Bunftglieder und später nach deren Absterben an die bis ein= ichlieflich 1805 aufgenommenen Expektanten gezahlt werden follte. Inzwischen war die Berpachtung des Bernsteinfanges ausgeschrieben worden, und mit dem 1. 12. 1811 ging die Ausbeutung der Bernsteinschätze für zunächst zwölf Sahre gegen eine jährliche Bahlung von 11 000 Talern an die Firma Schneider & Co. (Schneider, Douglas und Bölsch) in Rönigsberg über. § 11 des Bachtver= trages bestimmte, daß der Bächter den beiden Bunften in Ronigs= berg und Stolp entweder jährlich 3000 Taler gahlen oder ihnen den benötigten Rohstein 20 % unter dem Marktpreis abgeben follte: § 12 verpflichtete ihn, den Stein an inländische Arbeiter und gwar vorzugsweise an die beiden Zünfte abzugeben, mährend § 4 ihm ein Monopol für den Sandel mit rohem Bernstein verlieh. Ent= iprechend den Möglichkeiten des § 11 entschieden fich beide Bunfte für die Barentschädigung, ohne ihre Grunde hierfur bekannt gu geben. In Königsberg scheint man gehofft zu haben, durch die Firma Schneider immer genug Arbeitsftein zu bekommen; ob Stolp glaubte, im freien Sandel genug Bernftein zu bekommen, oder ob es fürchtete, bei der notwendig eintretenden Preiserhöhung

für Rohstein in seinem eigenen Sandel nicht mehr wettbewerbs= fähig zu fein, mag dahingestellt bleiben. Soviel ift sicher, daß aus den ersten Jahren nach der Berpachtung keinerlei Rlagen vorliegen. Erft 1820 richtete die Bunft eine Gingabe an den Oberpräsidenten von Bommern, die die durch die Bernsteinverpachtung der Bunft drohenden Gefahren in beweglichen Worten schilderte. Die Ein= gabe ging gur Berichterftattung an den Regierungspräfidenten von Röslin, der am 24. 7. 1822 antwortete. Diefer fehr bemerkens= werte Bericht besagt im wesentlichen Folgendes: die Bernsteinhändler haben die Gewohnheit, über ihren Geschäftsbetrieb nie etwas Bestimmtes auszusagen, um nicht in ihren Abgaben erhöht zu werden; besonders seit der Berpachtung des Bernsteinregals ift es ihr stetes Bestreben, ihr Gewerbe als ein im Berfall begriffenes darzustellen und deshalb ihren Absatz als möglichst gering anzugeben. Aus diesen Gründen ist der Wert des von ihnen eingekauften Rohsteins und der fertig abgelieferten Waren nicht sicher festzustellen. Soviel fteht fest, daß der Bernftein oft in gangen Wagenladungen nach Stolp kommt, daß noch 1821 ein Danziger Haus einen Agenten mit Sortimentstücken im Werte von 30 000 Talern nach Stolp gehen ließ. Die Bunft hat felbst angegeben, daß sie 1820 5332, 1821 3037 Pfund fertige Waren hergestellt hat, doch muß man diese Zahlen mit Vorsicht aufnehmen; die Jahre 1820/21 waren überdies durch die politischen Unruhen in der Türkei, Stalien und Griechenland fehr ungunftig, mährend jett vor allem durch die neu aufgenommenen Sandelsverbindungen über England und Bordeaux die Berhältniffe sich gebeffert haben; die Niederlage der Zunft in Livorno foll leer fein. Die Zunft macht also noch immer recht bedeutende Geschäfte, und man kann ihren Umfat auf nicht viel unter 100 000 Taler schätzen. Alles in allem, "die Bunft wird sich bei dem stattfindenden Berhältnis lediglich zu beruhigen haben". Aus diesem ungewöhnlich klaren Bericht ersieht man ohne weiteres, daß auch die Entziehung der früheren Bernfteinlieferungen die mirt= schaftliche Lage der Bunft als solcher keineswegs verschlechtert hatte; man kann dabei ohne weiteres der Ansicht der Regierung beitreten, daß die Bunft bei der Schilderung ihrer Lage mindeftens ftark übertrieb; bei Abfaffung des Berichts lag &. B. eine Meldung der Bunft vor, daß an der Berarbeitung des Steins 79 Berfonen teilnahmen, daß aber vor der Berpachtung die Zahl doppelt so groß gemesen sei; in Wirklichkeit aber ift diese Bahl nie über 84 hinausgegangen. -Als dieser Bericht erstattet murde, nahte fich die erste Bachtperiode des Bernfteinfanges ihrem Ende, und die Bunft beschloß einen Ber-

fuch zu machen, um wieder in ihre früheren Rechte eingesett gu werden. Bu diesem 3wecke schickte sie eine Abordnung von zwei Mitgliedern erft zum Oberpräfidenten nach Stettin und, von Diefem mit Empfehlungsbriefen versehen, weiter nach Berlin; es gelang diefer Abordnung fogar, eine Audieng bei dem damals den Ronig vertretenden Rronprinzen zu erreichen, der fie fehr gnädig anhörte und sofort einen Bericht der Regierung in Rönigsberg anforderte. Diefer fehr eingehende Bericht kommt zu einem für uns erstaun= lichen Ergebnis: die Bunfte hatten viele Sahre lang ein Monopol in Bernstein gehabt, infolgedeffen die eigentliche Bernsteinarbeit teils gang aufgegeben, teils in hohem Grade vernachläffigt; wenn die Stolper Bunft jest wieder wie früher den Stein regelmäßig gu billigen Bedingungen haben wolle, so tue sie das nur, um den so be= quemen Sandel mit robem Bernstein wieder aufnehmen zu können. zumal fie nach altem Brauch die Sortierung des Steins felbst vorgenommen und dadurch auch den Breis der Ware selbst bestimmt habe. Dieser Bericht, der nur durch einen der bekannten unter= irdischen Ranale zur Renntnis der Stolper kam, ift nach unserer Renntnis in allen wesentlichen Bunkten falsch; weder hatten die Bunfte ein Monopol, da der Sortimentstein immer frei gehandelt wurde, noch handelten sie vorzugsweise mit Rohstein, noch konnten fie den Breis des von ihnen gekauften Steins felbst bestimmen, da doch die Sortierung unter der Aufficht erfahrener Staatsbeamter geschah. Tropdem fand er beim Ronig Glauben, und in einer Rabinettsordre vom 2. 4. 1823 murde der Untrag der Stolper ab= gelehnt mit der Begründung, sie hätten früher in der Sauptsache mit Rohstein gehandelt. Hiermit hatte die Bunft fich abzufinden. Benige Jahre fpater, 1827, ichrieb ein Landtagsabgeordneter an die Bunft, der Kronpring habe ihn beauftragt, die Unficht der Bunft über Mittel zu ihrer' Aufhilfe einzuholen; allerdings könnten Borichläge nur dahin geben, ob ihr bei einer Neuverpachtung der Arbeits= ftein zum Tarmert überlaffen werden könne oder ob fie felbft zu billigen Bedingungen die Bacht übernehmen wolle. Die Bunft be= jahte beide Fragen unter gemiffen Bedingungen, und der Finangminifter berichtete darüber vorläufig an die Regierung in Ronigs= berg, indem er als Berkaufspreis den früher üblich gemesenen Breis + 25% vorschlug. Königsberg lehnte ab: eine Berpachtung des Bernfteins an die Bunft kame nicht in Frage, da die nötige Raution schwerlich sichergestellt werden könne, und der Preis des Bernsteins ließe sich nicht sicher im voraus bestimmen. Run gog fich auch Berlin zurück, es kam noch zu einem lebhaften Brief-

wechsel mit der Königsberger Junft und sogar zu einer Immediat= eingabe an den Rönig, aber alles ohne Erfolg; alle Berfuche schei= terten an der Tatsache, daß die Rönigsberger Bunft sich mit überwiegender Mehrheit gegen eine Wiederherstellung der alten Berhältnisse aussprach und Sonderbestimmungen für nur eine der beiden Zünfte abgelehnt murden (30. 7. 1829). Bon nun an führte Die Junft eigentlich nur noch ein Scheinleben. Bis 1829 mag noch mancher von den alten Meiftern und früheren Expektanten gehofft haben, doch noch in das frühere regelmäßige Bezugsrecht einzutreten, und anscheinend in dieser Hoffnung hat sich auch noch eine Reihe neuer Bunftglieder gefunden. Jest, wo alle Soffnungen auf Bernstein geschwunden waren, verlor die Bunft auch den letten Rest von Anziehungskraft; wer nicht vermögend war, konnte es trot des Meistertitels doch nur zum abhängigen Lohnarbeiter bringen, und wer Geld besaß, konnte es anderswo ebensogut verzehren wie in Stolp, auch wenn er Bernfteinhändler blieb. Go feben wir denn in gang kurzer Zeit alle noch vorhandenen Bindungen innerhalb der Bunft verloren geben. Die Meister wollten sich nicht recht dazu bequemen, ihre Lehrlinge anzumelden, weil das nur unnötige Un= koften bereitete, aus den Gefellen wurden Gehilfen, deren innerer Bufammenhalt lediglich durch eine Gehilfenkrankenkaffe gegeben war, und auch die Bunftföhne legten erfichtlich keinen Wert mehr darauf, die regelrechte Ausbildung durchzumachen und den Meister= titel zu erwerben. Nachdem längere Sahre kein neuer Meifter mehr eingetreten war, wurden zum letten Male im Jahre 1847 noch einige neue Zunftglieder aufgenommen, aber nur der Form halber, ohne daß irgendwelche Borbedingungen erfüllt waren: einer hatte lediglich ein Sahr im väterlichen Geschäft gelernt, murde als Lehrling gleichzeitig ein= und ausgeschrieben und sofort in die Bunft aufgenommen, andere, bis zu 37 Sahre alt, maren nie Gefelle ge= wesen. Es hat den Anschein, als wenn auch der Bernsteinhandel immer weiter gurückging, vielleicht weil der Absatz von Bernftein= korallen überhaupt weniger verlangt wurde, vielleicht, weil infolge Abwanderung der Arbeiter der Schwerpunkt der Bernfteinverarbei= tung anderswohin verlegt wurde. Das uns erhaltene Bruchstück eines Entwurfsbuchs eines Bernsteinhändlers aus den Sahren 1841 bis 1843 verzeichnet nur noch Handelsverbindungen mit Greifs= wald, Swinemunde, Basewalk, Lublinik und Czenstochau, daneben noch Gelegenheitsbestellungen aus Breslau und Schwäbisch Smund, aber nichts mehr von dem früheren glanzvollen Überfeehandel, und mutet auch in der Geringfügigkeit der einzelnen Bosten - bis

höchstens 170 Taler — etwas kümmerlich an. So wird benn auch das Protokollbuch der Zunft immer inhaltsloser; man begnügte fich meift mit einer einzigen Sitzung im Jahre, denn es war ja nichts zu verhandeln außer der Jahresrechnung und der Berpachtung der wenigen noch nicht verkauften Ländereien der Bunft. Je mehr die Meister aussterben, um so leerer wird das Protokollbuch; die Sitzungen erfolgen in immer größeren Abständen, alle zwei, drei, fünf und mehr Sahre; immer kleiner wird die 3ahl der Unter= schriften unter den Protokollen und schließlich sind es nur immer noch zwei Meifter, die die Rechnung beglaubigen. Che auch diefe fterben, muß über das Bunftvermogen eine Berfügung getroffen werden, das alle die Sahre hindurch treulich bewahrt worden war; fo wurden denn 1884 die letten noch gebliebenen Wiesen an den Magistrat aufgelassen, 1885 die vorhandenen Gelder und Wert= papiere im Gesamtbetrage von rund 3750 M dem Stadtkämmerer übergeben und die Bunft geschloffen.

## Die Bunftglieder.

Die Darstellung der Bunftgeschichte wäre nicht vollständig ohne eine Berücksichtigung der Menschen, die zu der Bunft gehörten und Träger ihrer Geschichte waren, ebenso wie ja auch zu einer Stadt= geschichte die Geschichte der einzelnen Gesellschaftsgruppen diefer Stadt notwendig gehören follte. Wenn nun auch zu den Bunft= gliedern im ftrengen Sinne nur die Meifter gehören, so ift man boch berechtigt, auch die Lehrlinge und Gesellen zu erwähnen, die einen, weil fie, zum großen Teil aus Stolp und deffen Umgebung hervorgegangen, später vielfach den Stamm für die Bunftmeifter in den anderen Bernstein verarbeitenden Städten abgaben, die anderen, weil fie umgekehrt zu einem Teil von diefen anderen Städten berkamen, dann in Stolp sigen blieben und so die schicksalsmäßige Berbindung aller dieser Städte noch besonders betonen halfen. Nicht nur der reine Familienforscher wird daran gelegentlichen Gewinn haben, sondern der hoffentlich einmal erstehende Bearbeiter der deutschen Bernfteinindustrie vor allen Dingen; schon aus den verhältnismäßig beicheidenen Akten der Stolper Bunft fieht man, wie die Bernfteinarbeiter manderten; wie etwa Angehörige der alten Stolper Familie Roggenbuk als Bernsteinarbeiter nach Königsberg kommen und von dort einen Zweig nach Betersburg entsenden; wie etwa die Familie Göfler (beffer mohl in der üblichen und auch in Stolp früher angewandten Form Gefler: fo im Rirchenbuch von 1628 "Lorens Gekler der Schwabe") im Anfang des 18. Jahrhunderts in einigen Mitgliedern nach Königsberg kommt, deren Söhne dann wieder in Stolp Meister werden; wie Heinrich Pogenter in Lübeck gelernt hat, in Stolp als Fremdgeselle erscheint und dann, Jahrzehnte später, uns als Altermann der Königsberger Junft wieder begegnet. Wir brauchen das nicht näher auszusühren, um die Ansührung der nun solgenden Liste zu rechtsertigen. Es sei ihr nur als Erklärung zugesett, daß die Jahreszahlen das Jahr bedeuten, in dem der Genannte zuerst als Lehrling, Gesell und Meister erscheint. Erw. — erwähnt, Kb. — Kirchenbuch. Ortsname bezeichnet die Herkunft.

(Die durch stärkeren Druck hervorgehobenen Namen finden sich bereits im ältesten Kirchenbuch der Marienkirche 1626/52).

| Name                    | Junge    | Jung=<br>gesell | Fremd=<br>gesell | Meister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|----------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | TARGET A |                 | 90(000           | A STATE OF S |
| Uchtmann, Gabriel       | 1734     | 1740            | and and          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gabriel                 |          |                 | 1780             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Karl Friedrich          |          |                 | 1814             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alberti, David Gottlieb | 1763     | 1769            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Albrecht, Michael       | 1592     | 1598            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Joachim                 | 1694     | 1701            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Michael                 | 1695     | 1702            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Joh. Paul               | 1743     | 1749            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Christ. Daniel          |          |                 | 1795             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Johann                  | 1843     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Andrews, Daniel         |          |                 | 1700             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Angel, Karl Heinrich    | 1829     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arndt, Joh. Friedrich   | 1842     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Arnold, Ludwig          | 1710     |                 |                  | 1720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Martin                  | 1716     | 1721            |                  | 1730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Friedrich               | 1722     | 1728            |                  | 1735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Joh. Friedrich          |          | 1739            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gottfried               | 1727     | 1733            |                  | 1742                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jakob Ludwig            |          | 1750            |                  | 1754                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Samuel Ludwig           |          | 1751            |                  | 1756                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| David Ludwig            | 1751     |                 | 1757             | 1763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Georg Christian         | 1000     | 1755            |                  | 1763                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Christian Gottfried     |          | 1757            |                  | 1765                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Johann Friedrich        |          | 1754            |                  | 1766                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Johann Gottfried        |          | 1765            |                  | 1768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Friedrich Ludwig        |          | 1766            |                  | 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Name)                 | Junge     | Jung=<br>gefell | Fremd=<br>gesell | Meister    |
|-----------------------|-----------|-----------------|------------------|------------|
| Ernst Ludwig          |           | 1977 (1987)     |                  | 1779       |
| Ernst Wilhelm         |           | 1762            |                  | 1779       |
| Rarl Friedrich        |           | 1786            |                  | 1790       |
| Johann Ludwig         |           | 1788            |                  | 1790       |
| Friedrich Ludwig      |           | 1789            |                  | 1795       |
| Johann Ludwig         | 300       | 1792            |                  | 1797       |
| Friedrich Wilhelm     | teal page | 1792            | Tay un ti        | 1800       |
| Friedrich Heinrich    | HIR TRUE  | 1798            | 100,2100         |            |
| Gottfried Ludwig      |           | 1798            |                  | 1802       |
| Iohann Ferdinand      |           | 1798            |                  | 1803       |
| Rarl Gottfried        |           |                 |                  | 1805       |
| Friedrich Wilhelm     | #63X L T  | 1800            | ?1804            | 1805       |
| August                | 1849      |                 | 91004            | 1818       |
| Augustin, Wilhelm     | 1849      |                 | 1700             |            |
|                       | 1740      | 1740            | 1786             |            |
| Bahr, Iohann          | 1743      | 1749            |                  | 1755       |
| Balker, Michael       | 1659      | San Kanada      |                  |            |
| Bardener, Hans        | 1678      |                 |                  |            |
| Barenflies, Lorenz    |           | erw.1584        | 4500             |            |
| Bart, Johann          |           |                 | 1708             |            |
| Bauer, Paul Ferdinand |           |                 | 1811             |            |
| Beinck = Bönke, Hans  |           | erw.1694        |                  | 1707       |
| Michael               | 1724      | 1729            |                  |            |
| Becker, Matthes       | 1656      |                 |                  |            |
| Bergmann, Jakob       |           |                 | 1723             |            |
| Berholz, Joachim      | 1594      |                 |                  |            |
| Jakob                 |           |                 |                  | Rb. 1640   |
| Beter                 |           |                 |                  | erw.1643   |
| Sakob                 |           |                 |                  | (Rb. 1629) |
| Lorenz .              |           |                 |                  | 1648       |
| Sakob                 |           |                 |                  | 1667       |
| Lorenz jun.           |           |                 |                  | 1669       |
| Daniel                |           | 1600            |                  | 1669       |
| Heinrich              |           | 1699            |                  | 1706       |
| Daniel Friedrich      |           | 1704            |                  | 1718       |
| Michael               | 1760      | 1730            |                  |            |
| withjuet              | 1700      | 1766            |                  |            |

| Name                     | Junge | Jung=<br>gesell | Fremd=<br>gesell | Meister                   |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------|---------------------------|
| Berkhan, Joachim         |       |                 | 1696             |                           |
| Heinrich                 | 1000  |                 | 1706             | 1712                      |
| Heinrich                 |       | 1744            | 1,00             | 1755                      |
| Berkner, Urban           |       | 1111            |                  | Rb. 1627                  |
| Bernd (Behrent), Hans    |       | erw.1584        |                  | 310. 1027                 |
| Joachim                  |       |                 |                  | erw.1643                  |
| Salomon                  | 1661  |                 | 1708             | ettb.1045                 |
| Georg                    |       |                 | 1100             |                           |
| Bekke, Hans              | 1676  |                 |                  |                           |
| Bewersdorf, Michael      |       |                 |                  |                           |
| Christian                |       | 1754            |                  | 1762                      |
| Bener, Martin            | 1662  | 1.01            |                  | 1702                      |
| Joachim                  | 1670  |                 |                  | The state of the state of |
| Christ. Friedrich        | 1766  |                 | this             |                           |
| Binder, Johann           | 1.00  | 1715            |                  |                           |
| Birkenfeld, Fr. Wilhelm  | 1723  | 1729            | 加州其间             | Chronic along             |
| Birnbaum, Joh. Friedr.   |       | 1729            | 1742             |                           |
| Joh. Heinrich            |       | 0.77            | 1752             |                           |
|                          |       | E EUR           | (aus             |                           |
| Bischof, Michael         | 1666  |                 | Königsberg)      |                           |
| Blesin, Barthel          |       | erm.1584        |                  |                           |
| Bliesener, Christoph Fr. |       |                 | 1752             | 1756 Königeb.             |
| Friedrich                |       | 1778            |                  | 1786                      |
| Block, Andreas           | 1674  |                 | -                |                           |
| Böhme, Hans              | 1571  | erw.1584        |                  | 1585                      |
| Böhmer, Joh. Samuel      | LIFE  |                 |                  |                           |
| Ephraim                  |       |                 |                  |                           |
| Karl Ludwig              | 1753  | 1755            |                  | 1767                      |
| Karl Gottfried           |       | 1759            |                  | 1793                      |
| Jak. Gottlieb Ferd.      |       | 1789            |                  |                           |
| Aug. Ferdinand           |       | 1808            |                  |                           |
| Ludw. Wilhelm            |       | 1819            |                  | 1822                      |
| Fr. Wilhelm              |       | 1804            |                  | 1000                      |
| Boitin, Martin           | 1595  | 1824            |                  |                           |
| Boje, Friedrich          | 1727  | 1732            |                  | Rügenwalde                |
| Gottfried                |       | 1725            |                  | 1736                      |
| Jakob Friedrich          | 1753  |                 |                  | 1,90                      |

| Name               | Junge        | Jung=<br>gefell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Fremd=<br>gesell | Meister  |
|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Johannes           | 11           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1769             |          |
| Martin Friedrich   |              | 1768                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31341            | 1776     |
| Joh. Gottfried     |              | 1784                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |
| Boldt, Nikolaus    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1689     |
| Joh. Jakob         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1718     |
| Nikolaus           |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1729     |
| Daniel             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1729     |
| Joachim            |              | 1732                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 1735     |
| Undreas            |              | - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1750             |          |
| Joh. Gottlob       |              | 1755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |
| Bolduan, Daniel    | 1667         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1679     |
| Martin             | 1671         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1682     |
| Michael Fr.        |              | 1704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |
| Bönke = Beinck     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |
| Fr. Wilhelm        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1785     |
| Joh. Ludw. Wilhelm | (1) Y        | 1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 1818     |
| Aug. Friedrich     |              | 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Little Circuit   | 1820     |
| Bork, Hans         | 1570         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |
| Borkmann, Dietrich | 1603         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |
| Bottke, Undreas    | 1713         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |
| Braz, Hans         | 1678         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |
| Braun, Michael     | 1575         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |
| Salomon            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | erw.1643 |
| Breder, Georg      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1639     |
| Jakob              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | 1681     |
| Jürgen             |              | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |
| Udam               |              | 1704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 1715     |
| Georg              |              | 1735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 1743     |
| Jakob              | 4            | 1743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  | 1753     |
| Joh. Friedrich     | Antala Vi    | 1782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (84.99)          | 1784     |
| Joh. Georg         | William Wall | 1786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |          |
| Brock, Andreas     | 1590         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |
| Heinrich           | 1658         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |
| Broker, Ioachim    | 1584         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |
| Brunke, Daniel     | 1666         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |
| Buchholz, Jakob    | 1671         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |          |
| Buhlke, Jakob      | 1687         | LESS THE PROPERTY OF THE PARTY |                  |          |

| Name                     | Junge    | Jung=<br>gesell | Fremd=<br>gesell | Meister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|----------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulle, Martin            | 1688     |                 |                  | The state of the s |
| Busack, Matthes          |          |                 | 1703             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Busch, Johann            |          |                 | 1700             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baul                     |          |                 | 1735             | Lübect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Joh. Benjamin            |          | A Second        | 1790             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Buschlaff, Lorenz        | 1715     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Christian                | 1723     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Buth, Johann             | 1738     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bütow, Lorenz            | 1584     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Büttner, Wilhelm         | 1846     |                 |                  | Stolp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rudolf                   | 1847     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Butke, Klaus             | 1570     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Christin, Beter          | 1679     |                 | 400              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cziminski, Christ. Ernst |          |                 | 1801             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dalentke, Gottfried      | 1723     | 1728            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dalftren, Jakob          |          |                 |                  | 1657                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Damerow, Jürgen          | 1661     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Damm, Joh. Hermann       |          |                 | 1766             | Lübect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dentler, Martin          |          | 1716            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| David Benjamin           |          |                 | 1792             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nathanael Gottlieb       |          |                 | 1790             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Joh. Ernst               |          |                 | 1746             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dering, Joh. Ludwig      |          |                 | 1754             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fr. Ferdinand            |          |                 | 1766             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| von Dillenz, Gädert      |          |                 | 1706             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Döle, Friedrich          | 1612     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dominik, Jürgen          |          |                 |                  | 1579                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Domke, Erdmann           | 1716     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Doße, Aug. Gottlieb      |          |                 | 1804             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Drakenburg, Tiburtius    | 1605     |                 |                  | erw.1614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dreger, Daniel           |          | erm.1694        | 3.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Drewes, Jürgen           | 1585     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hans                     | 1662     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Martin                   | 1665     |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dumrofe, Beter           | o said   |                 | ,                | erw.1575                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dung, Joh. Ernst         |          |                 | 1802             | .,,,,,,,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dusch, Martin            | N. C. C. |                 | 1732             | Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                           |       | 1               |                  |                |
|---------------------------|-------|-----------------|------------------|----------------|
| Name                      | Junge | Jung=<br>gesell | Fremd=<br>gesell | Meister        |
|                           |       |                 |                  |                |
| Eggert, Hans              |       | erw.1584        |                  | that the sales |
| Chlert, Karl              | 1852  |                 |                  | Stolp          |
| Eickstädt, Iohann         |       |                 | 1703             |                |
| Eilfradt, Christ. Friedr. |       |                 | 1796             |                |
| Engelbrecht, Peter        |       | erw.1584        | 3118             |                |
| Tiburtius                 |       | L OB            | 1                | erw.1569       |
| Raspar                    |       | 1 18 1          |                  | erw.1570       |
| Martin                    | 1572  | A SUVE          |                  |                |
| Thomas                    |       |                 |                  | erw.1585       |
| Sakob                     |       | erw.1584        |                  | erw.1594       |
| Gregor                    |       | Y VIII          |                  | £6.1632        |
| Engel(hardt), Friedrich   |       | in Oakhana      |                  | Rb. 1632       |
| Engelke, Samuel           |       |                 |                  | 1662           |
| Paul Friedrich            | 1680  |                 | Note to          |                |
| Paul Samuel               |       | 1716            |                  | 1724           |
| Joh. Paul                 | 1746  | 1748            |                  |                |
| Ernst, Joh. Anton         |       |                 | 1769             |                |
| Ewig, David Peter         | 1672  |                 | man the          |                |
| Fabricius, Theodor        | 1847  |                 | 10               | Stolp          |
| Falkenburg, Abraham       | 1688  | 1694            |                  |                |
| Feder, Hermann August     |       |                 | 1732             | Lübeck         |
| Gottfried Hermann         |       |                 | 1764             | Marco a doctor |
| Karl Christoph            |       |                 | 1770             |                |
| Fentke, Jürgen            | 1664  |                 |                  |                |
| Feßling, Christoph        | 1613  |                 | a send to        |                |
| Fetzer, Samuel Benj.      |       | ESIGN.          | 1801             |                |
| Filmow, Johann            | 1725  | 1730            | CC.              |                |
| Flehmer, Mart. Friedr.    |       | 1715            | - 3030           |                |
| Fleinert, Mart. Friedr.   | 1706  |                 | a Marie          |                |
| Fleischer, Hermann        | 1699  | 1704            | DEL THE          |                |
| Joh. Christoph            |       |                 | 1758             |                |
| Flöt (Floit), Hans        | 1607  |                 |                  | 1618           |
| Soachim                   |       | Self            |                  | £6.1632        |
| Joachim                   |       | 1000            | 2 5              | 1656           |
| Sakob                     | 1668  |                 |                  |                |
| Sakob                     |       |                 | 1708             | 1710           |
| Jakob                     |       | 1742            |                  | 1750           |
|                           |       |                 |                  |                |

| Na m.e                 | Junge       | Jung=<br>gesell | Fremd=<br>gesell | Meister     |
|------------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| Flöter, Joh. Gottfr.   |             |                 | 1803             |             |
| Forch, Joh. Ludwig     | 1735        | 1741            |                  | Marie Amare |
| Joh. Jakob             | p)          |                 |                  | 1750        |
| Joh. Gottfried         |             | 1772            |                  | 1778        |
| Karl Friedrich         |             | 1775            |                  | 1782        |
| Christ. Ludwig         |             | 1779            |                  | 1784        |
| Wilhelm                |             | 1825            |                  |             |
| Frahme, Salomon        |             |                 |                  | 1611        |
| Baul                   |             |                 |                  | erw.1643    |
| Seinrich               |             |                 |                  | Rb. 1649    |
| Franke, Chrift. Daniel | VIII. 1     |                 | 1764             | Rönigsberg  |
| Frenschmidt, Hermann   | 1841        |                 |                  | Gtolp       |
| Friede, Klemens        | 1716        |                 |                  |             |
| Heinrich Wilhelm       | 1757        |                 |                  |             |
| Fromke, Martin         |             | 1705            |                  |             |
| Fruz, Ioachim          | 1733        |                 |                  |             |
| Gaffel, David          | 1676        |                 |                  |             |
| Geers, Hans            |             |                 |                  | erw.1575    |
| Sans                   |             |                 |                  | 1577        |
| Christian              | ALC: N      |                 |                  | 1617        |
| Sans                   |             | ₩b. 1634        | Tellen 22        |             |
| Michael                |             |                 |                  | Rb. 1637    |
| Joachim                | 1654        |                 |                  |             |
| Hans der Jüngste       |             |                 |                  | 1668        |
| Hans                   | 1658        |                 |                  | 1671        |
| Michael                | and all the | 1694            |                  | 1702        |
| Hans                   |             | 1694            |                  | 1706        |
| Andreas Erdmann        |             | 1723            |                  | 1731        |
| Joh. Erdmann           |             | 1737            |                  | 1745        |
| Joh. Friedrich         |             | 1760            |                  |             |
| Andreas Erdmann        |             | 1754            |                  | 1762        |
| Emanuel Gottfr.        | all of the  | 1784            |                  | 1790        |
| Fr. Wilhelm            |             | 1788            | Y                | 1795        |
| Gerdner, Beter         |             | ₹b. 1649        |                  |             |
| Gerike, Joachim        |             | Rb. 1643        |                  |             |
| Gerke, Johann          |             | 1694            |                  |             |
| Undreas                | 1732        | 1739            |                  |             |
|                        |             |                 | 7                |             |

| Name                   | Junge  | Jung=<br>gesell                       | Fremd=<br>gefell | Meister       |
|------------------------|--------|---------------------------------------|------------------|---------------|
| Ludw. Wilhelm          | 1735   |                                       | by stud          | Leon La lot.  |
| Adolf Achilles         | 13.30  | SINTE                                 | 1735             | Lübeck        |
| Wilhelm Ludwig         |        | 1742                                  |                  |               |
| Fr. Reinhard           |        |                                       | 1768             |               |
| Benjamin Friedrich     | A COLL |                                       | 1796             |               |
| Gerade, Karl Ferdin.   | 1850   |                                       |                  |               |
| Gerlach, Friedrich     | E 1884 |                                       | 1752             | Rönigsberg    |
| Christoph              |        | •                                     | 1752             | Königsberg    |
| Gerner, Beter          |        |                                       |                  | 1652          |
| David                  | 1672   |                                       |                  |               |
| Joh. Paul              | 1747   | 1752                                  | daimet .         |               |
| Gert, Konrad           | 1723   | 1731                                  | internal a       |               |
| Giebe, Joh. Ernst      |        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1740             | 1747 Königsb. |
| Joh. Friedrich         |        | 1766                                  |                  | 1773          |
| Ernst Heinrich         |        | 1782                                  | 1                | 1786          |
| Joh. Jakob             |        | 1786                                  |                  | 1791          |
| Christ. Gottlieb       |        | 1795                                  |                  | 1801          |
| Martin Gottfried       |        | 1798                                  |                  | 1803          |
| Wilhelm August         |        |                                       | 1804             |               |
| Karl Ludwig            |        | 1805                                  |                  | 1822          |
| Siese, Michael Christ. | 1660   |                                       |                  | 1911          |
| Gildemeister, Beter    | 1738   | 1745                                  |                  |               |
| Gill, Christian        | 1.00   |                                       | 1708             |               |
| Gläser, Gabriel        | 1662   |                                       | 1.00             |               |
| Glende, Karl           | 1846   |                                       |                  | Ωαδιιήπ       |
| Glaß, Christoph        | 1010   | erm.1584                              |                  |               |
| Gnaß, Erdmann          |        |                                       | 1754             |               |
| Gödde, Hans            | 1596   |                                       | 1101             |               |
| Vaul                   | 1603   |                                       |                  |               |
| Golding, Joh. Friedr.  | 1000   |                                       | 1803             | Rönigsberg    |
| Goly (Gay?),           |        |                                       | 1000             | sconigsoerg   |
| Jakob Joachim          | 1713   | 1719                                  |                  |               |
| Göhler, Lorenz         | 1616   | 1113                                  |                  | Rb. 1627      |
| Lorenz                 | 1010   |                                       |                  | 1660          |
| Philipp                |        |                                       |                  | 1668          |
| Daniel                 |        |                                       |                  | 1670          |
| George                 |        | 1694                                  |                  | 1070          |

| Name                  | Junge | Jung=<br>gefell | Fremd=<br>gesell | Meister         |
|-----------------------|-------|-----------------|------------------|-----------------|
| Baul                  |       | 1694            | 0.1190.0         | 1697            |
| Bartel                | 1697  | 1700            | and the same     |                 |
| Lorenz                |       | 1702            |                  |                 |
| David jun.            |       |                 |                  | 1705            |
| Lorenz                |       | 1705            |                  |                 |
| Daniel                |       | 1705            |                  |                 |
| Gregor                |       | Sharovita S     |                  | 1707            |
| Lorenz Daniel         |       |                 |                  | 1718            |
| Georg Wilhelm         |       | 1714            |                  | 1722            |
| Daniel                |       |                 | 1729             | 1731 Königsb.   |
| Joh. Lorenz           |       | 1719            |                  | 1733            |
| Gabriel               | 2012  |                 | 1742             | Königsb.        |
| Daniel                |       |                 | 1743             | Königsb.        |
| Joh. Gottlieb         |       | 1750            |                  | 1754            |
| Daniel Wilhelm        |       |                 | 1772             |                 |
| Fr. Lorenz Jakob      |       | 1767            |                  | 1773            |
| Grabow, Ionas         |       |                 |                  | erw.1575        |
| Friedrich             | 1590  |                 |                  |                 |
| Daniel                | 9334  | erw.1584        |                  | 1590            |
| Dionys                | 1592  |                 |                  |                 |
| Martin 1903           | 1607  |                 | S colds          |                 |
| Heinrich              | 1616  |                 |                  | antical trial   |
| Thewes                |       |                 | 99.37            | Ab. 1635        |
| Jürgen                |       |                 |                  | Rb. 1633        |
| Martin                | 1671  |                 | Sacoto V         |                 |
| David sen.            |       |                 |                  | 1689            |
| David jun.            |       | 10 10 10        | tan              | 1689            |
| Matthias              | 1694  | 1698            | 100              | Caranamatal (ca |
| Heinrich              | 1713  | 1718            |                  |                 |
| Thomas                |       | 1716            | maji e2          |                 |
| Granow, Ferdinand     | 1847  |                 | nnith            | Stolp           |
| Gräßer, Christian     | 1731  |                 |                  | 9 (1914)        |
| Grohn, Bartholomäus   | 1595  |                 |                  |                 |
| Groth, Albert Friedr. |       | 1822            |                  | file of Alberta |
| Grube, Joh. Quirinus  |       |                 | 1751             |                 |
| Grulich, Johann       | 1746  | 1751            | STREET N         |                 |
| Grumbkow, Christian   | 1665  |                 |                  |                 |

| N a m e                   | Junge | Jung=<br>gefell | Fremd=<br>gefell   | Meister         |
|---------------------------|-------|-----------------|--------------------|-----------------|
| Gründler, Joh. Gottlieb   |       |                 | 1765               | Danzig          |
| Gunde, Joh. Paul          | 1709  |                 |                    | 1726            |
| Joh. Georg                |       | 1750            |                    |                 |
| Baul Friedrich            |       | 1763            |                    | 1765 † 1802     |
| David Gottlieb            |       | 1767            |                    | 1772            |
| Güglaff, Michael          | 1.688 | 1694            |                    |                 |
| Georg Christian           | 1781  |                 | 17,000             |                 |
| Rarl August               |       | 1777            | 1,000              | 1784 * 15. 4. 5 |
| August Fr.                |       | 1809            | 10                 |                 |
| Sacht, Mat                |       |                 |                    | erm.1575        |
| Undreas                   | 1590  |                 |                    | A PLON          |
| Hafemann, Joh. Heinr.     | 1737  | 1743            |                    | 1751            |
| Sahn, Michael             | 1.0.  | 1.10            | 1700               |                 |
| Hack, Philipp             | 1660  |                 | 1.00               |                 |
| Hänn, Heinrich            | 1000  |                 | 1735               | Rönigsber       |
|                           | 1583  |                 | 1.00               | oconigo ce      |
| Hanneke, Hans             | 1725  | 1731            | 3,172              |                 |
| Harder, Georg             | 1747  | 1101            |                    |                 |
| Harlann, Jakob            | 1772  | 1778            |                    |                 |
| Friedrich                 | 1769  | 1775            |                    | 1782            |
| Joh. Ludwig               | 1709  | 1773            | 1802               | 1102            |
| Joh. Fr. Bogislaw         |       |                 | 1804               |                 |
| Karl Gotthard             | 4504  | 1501            | 1004               |                 |
| Hartmann, Gottfried       | 1724  | 1731            |                    |                 |
| Hartsch, Gustav           | 1770  | 1776            |                    |                 |
| Hasenpusch, Karl Georg    | 1849  |                 |                    | Stolp           |
| Friedrich                 | 1850  |                 |                    | Stolp           |
| Haverkamp, David          | 1656  | 1.01            |                    | THE REPORT      |
| Heidemann, Dionys         | 4864  | erw.1584        |                    |                 |
| Hein, Lorenz              | 1603  | 0.00            |                    |                 |
| Heitz, Heinrich Julius    | 1839  |                 |                    | Stolp           |
| Heckendorf, Christian     | 1725  |                 | - Want             |                 |
| Gottfried                 |       | PARTY PARTY     | 1733               | 1737 Königst    |
| Ernst                     |       | 1.44            | 1752               |                 |
| Christ. Samuel            | 1757  | 1762            | - 10 E             |                 |
| Hecksel, Gustav           | 1852  |                 | apprent            | Bütow           |
| Heller, Joh. Dietr. Wilh. | - 11  | 1743            | 1743               | 1743 Königst    |
| Joh. Wilhelm              | 1761  |                 | THE REAL PROPERTY. | 1766            |

| Name 3                  | Junge    | Jung=<br>gefell | Fremd=<br>gefell | Meister     |
|-------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|
| Fr. Wilhelm             |          | 1770            | 6116             | 1777 † 1805 |
| G. Chrift. Gottl.       |          | 1777            |                  | 1783 † 1808 |
| Emanuel Gottfr.         |          | 1778            |                  | 1783 † 1816 |
| Emanuel Gottfr.         |          | 1812            |                  | 1820        |
| Adolf                   | No. Page |                 |                  | 1823        |
| Sempel, Alexander       | 1596     |                 |                  |             |
| Hendeler, Martin        | 1711     |                 |                  |             |
| Sendewerk, Bernhard     | 1692     | 1700            |                  | 1711        |
| Adam Joachim            | 1733     |                 |                  |             |
| Joh. Friedrich          | 0.15     | 1733            |                  | 1740        |
| Gottfried               | That.    | 1742            |                  | 1749 † 1794 |
| Fr. Wilhelm             | 1707     | 1773            |                  | 1781        |
| Henning, Tewes          | 1677     |                 |                  |             |
| Hering, Daniel Gottl.   | 1682     |                 |                  |             |
| Hermann, Joh. Gottlob   | No.      |                 | 1793             |             |
| Hertwig, Christian      |          |                 | 1696             |             |
| Hendenreich, Adam       |          | 1739            |                  |             |
| Hiffer, Christian       | 1718     |                 |                  |             |
| Sildebrandt, Martin     | 1667     | De la serie     |                  | 1683        |
| Martin                  |          | 1717            |                  | 1726        |
| - Martin Jakob          |          | 1746            |                  |             |
| Joh. Gottlieb           |          | 1.10            | 1780             |             |
| Rarl Ephraim            | 0.0      |                 | 1783             |             |
| Hinrich, Hans           | 1676     |                 | 2,00             |             |
| Hoffmann, Joh. Fr.      |          |                 | 1785             |             |
| Höhne, Joh. Heinrich    |          | 700             | 1.00             | 1745        |
| Holz, Tropfolus         | 1665     |                 |                  | 1740        |
| Höppner, Martin         | 2000     |                 |                  | erw.1643    |
| Horn, Jakob             | 1719     |                 |                  | etw.1045    |
| Joh. Beter              | 1723     | 1730            |                  | 1738        |
| Hübener, Paul           | 1696     | 1.00            |                  | 1750        |
| Hundebier, Karl Friedr. | 1000     |                 | 1764             |             |
| Hüppers, Peter Gustav   |          |                 | 1792             |             |
| Jäger, Rarl             | 1849     |                 | 1,02             |             |
| Sandeke, Joachim jun.   |          |                 |                  | erw.1575    |
| Janson, Peter Jakob     |          | A PART IS       | 1801             | CC10.1373   |
| Jang, Wilhelm           | 1845     |                 | 1001             | Stolp       |
| Surey, Sureyerin        | 1010     |                 | E 15 (1987)      | Otolp       |

| Name                    | Junge  | Jung=<br>. gefell | Fremd=<br>gesell | Meister          |
|-------------------------|--------|-------------------|------------------|------------------|
| Janzen, Joh. Gottlieb   |        |                   | 1801             | 1805             |
| Georg Ernst             | 1825   |                   | 1 10             | otal ideal       |
| Albert Friedrich        | 1827   |                   |                  | and the          |
| Ferd. David             | 1831   |                   |                  | (ii) da la music |
| Gustav Eduard           |        | 1827              |                  | 1847 * 1810      |
| Sarke, Balzer           |        |                   | a di di          | 1590             |
| Joachim                 |        |                   |                  | Rb. 1649         |
| Jürgen                  | one    | 1694              | timbal           | 1696             |
| Friedrich               |        | 1694              |                  | 1701             |
| Joachim                 | 1711   | 1715              |                  |                  |
| Lorenz Georg            | 3) 3   | 1719              |                  | 1727             |
| Salomon                 | 88331  | 1724              |                  | 1729             |
| Gottl. Salomon          |        | 1741              |                  | 1750             |
| Georg Jakob             |        | 1745              | Hato 9           | 1753 † 1785      |
| Jasch, Martin           | 1732   | 1737              | dollar.          |                  |
| Abraham Gottwald        |        |                   | 1782             |                  |
| Jendrzejewski,          | 0/2/12 |                   | 1812             |                  |
| Paul Theodor            |        |                   |                  |                  |
| Sfer(bt), Jürgen        | 1661   |                   |                  |                  |
| Joost, Martin Gottfr.   | 1768   | 1774              |                  | 1782             |
| Judat, Hans Peter       | 1699   |                   | 1708             | Recharge Co.     |
| Junge, Jürgen           | 1716   | 1722              |                  |                  |
| Daniel Jürgen           |        | 1719              |                  |                  |
| Raffert, Joh. Friedrich | 1699   | 1702              |                  |                  |
| Ragel, Georg            | 1737   | 1742              |                  |                  |
| Karften, Hans           | 1572   |                   |                  |                  |
| Rart, Gottlieb          |        |                   | 1756             | ALCOHOLD TO THE  |
| Raut, Heinrich          | 1841   |                   |                  | Gr. Gilkow       |
| Regler, Joh. Erdmann    | 1715   | 1720              |                  | 1730             |
| Reitsch, Joh. Christian | 1781   |                   | 1790             | 1791             |
| Joh. Friedrich          |        | 1810              |                  | 1820             |
| Retelhut, Gregor        | 1571   | The second        | 4101-111         | 1590             |
| Beter                   | 1595   |                   | ALC: N           |                  |
| Daniel                  |        |                   |                  | 1614             |
| Klebang, Joh. Ernst     | 1733   | 1738              |                  | 1764 † 1784      |
| Klein, Johann           | 1718   |                   |                  |                  |
| Klemann, Beter          |        |                   | 1814             |                  |

| Name                   | Junge | Jung=<br>gesell | Fremd=<br>gesell | Meister        |
|------------------------|-------|-----------------|------------------|----------------|
| Klemke, Beter Martin   |       |                 | 1793             |                |
| Klemm, Rudolf          | 1836  |                 |                  | Stolp          |
| Klenzendorf, Hans      | 1692  | 1698            |                  | 1717           |
| Klötkow, Joachim       | 1654  |                 |                  |                |
| Rlüvetasche, Gottfried |       | 1732            |                  | 1741           |
| Ronke, Mak             |       |                 |                  | 1575           |
| Rnack, Jürgen          | 1678  | erw.1694        |                  |                |
| Lorenz                 | 1704  |                 |                  |                |
| Georg                  |       |                 | 1732             | Königsberg     |
| Joh. Ludwig            |       |                 | 1736             |                |
| Kniephoff, Joh. Erdm.  | 1753  | 1760            |                  |                |
| Knips, Jürgen          | 1672  |                 |                  |                |
| Rollpack, Iohann       |       |                 | 1705             |                |
| Rönig, Christ. Emanuel |       |                 | 1804             | 114            |
| Röpeke, Christoph      | 1569  |                 | 1001             |                |
| Kopniz, Jakob          | 1715  | 1721            |                  |                |
| Roschnik, August Karl  | 1850  |                 |                  |                |
| Roß, Peter             | 1657  |                 | 4.181            |                |
| Rog(e), Beter          | 1652  |                 |                  |                |
| Heinrich               | 1652  |                 |                  |                |
| Ewald                  | 1654  |                 |                  |                |
| Beter                  | 1667  | E BEST DE       |                  |                |
| Rowitke, Veter         | 1661  |                 |                  |                |
| Rramer, Hans           | 1001  | 4               |                  | Rb. 1640       |
| Rarl Chrenfried        |       |                 | 1732             | 1733 Königsb.  |
| Rrause, Jürgen         |       | erw.1584        | 1.02             | 1100 teemigee. |
| Beter                  |       | erw.1584        | 11,000           |                |
| Kraut, Hans            | 1710  | 22.0.1004       |                  |                |
| Rrebs, Undreas         | 1671  |                 |                  | 1681           |
| Johann                 | 1011  |                 | 1696             | 1001           |
| Wilhelm                |       | 1703            | 1090             |                |
| Joachim                |       | 1709            |                  |                |
| Christoph              |       | 1709            |                  | 1718           |
| Joachim Andreas        |       | 1748            |                  | 1718           |
| Georg Friedrich        |       | 1746            |                  | 1754           |
| Christoph              |       | 1740            | 1757             | 1754           |
| Daniel Friedrich       |       |                 |                  |                |
| Zanter Streuttuj       |       |                 | 1788             |                |

|                    |             | Jung=    | Fremd=   |             |
|--------------------|-------------|----------|----------|-------------|
| Name               | Junge       | gesell   | gefell   | Meister     |
| Rrefeld, Jakob     | 1709        |          |          |             |
| Kreplin, Hans      |             | 11-11    | 1696     | 1697        |
| Jakob Heinrich     | 3901        | 1721     | 200      |             |
| Gottfried          |             | 1726     | 10.00    |             |
| Jürgen             | , 10        | 1731     | dougated |             |
| Beter              |             | 1736     |          |             |
| David              | <b>对导</b> 加 | 1732     |          | 1737        |
| Georg Wilhelm      | 1766        | 1773     |          | 1782        |
| Kröppin, Nikolaus  |             | erw.1694 |          |             |
| Rröß, Lorenz       | 1661        |          |          |             |
| Rrüger, Hermann    | 1845        |          | Linus.   |             |
| Rruse, Beter       |             |          |          | erw.1570    |
| Soachim .          | 1590        |          |          |             |
| Timotheus          | 1594        |          |          | 1611        |
| Martin             | 1617        | 11 STE   |          |             |
| Hans               | 1659        |          |          |             |
| Lorenz Gustav      |             | 1721     | 1.9      |             |
| Rrutt, David       | 1718        |          |          |             |
| Ruhlmen,           |             | STATE OF |          |             |
| Joh. Christoph     |             | Ed. K    | 1744     | Rönigsberg  |
| Rarl Ludwig        |             |          | 1744     | Königsberg  |
| Gottlieb           |             |          | 1773     |             |
| Kurschelt, Jakob   |             | 1714     |          |             |
| Kutscher, Martin   | 1716        | 1724     |          | Königsberg  |
| Martin Fr.         |             |          | 1765     | 1770 † 1812 |
| Ladendorf, Martin  |             | erw.1694 |          | IL HE STORY |
| Lafrenz (Laurenz), |             |          |          |             |
| Daniel             | 1582        |          |          | 1591        |
| Daniel (Sohn)      |             |          |          | 1624        |
| Thomas             |             |          |          | erw.1643    |
| Cardim             |             |          |          | (£6. 1630)  |
| Joachim<br>Emanuel |             | ann 1604 |          | 1658        |
| Lahmann, Lorenz    |             | erw.1694 |          | 1696        |
| Lamarche,          |             |          |          | 1655        |
| Johann Heinrich    | 1769        | 1776     |          | 1700        |
| Lambrecht, Jakob   | 1609        | 1770     |          | 1782        |
| ~                  | 1000        |          |          |             |

| Name                     | Junge | Jung=<br>gefell | Fremd=<br>gesell | Meister        |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------|----------------|
| Ephraim                  |       |                 | 1718             |                |
| W. Theodor               | 1825  |                 |                  |                |
| Landwehr, Daniel         |       | e               |                  | erm.1643       |
| Lange, Beter             |       |                 |                  | 1579           |
| Martin                   | 1654  |                 |                  |                |
| Philipp                  | 1661  |                 |                  |                |
| Johann                   | 1732  | . 1739          |                  |                |
| Joh. Jakob               |       | 1739            |                  | 1748           |
| Rudolf Gotthilf          | 1730  | 1735            |                  | 1751 † 1788    |
| Joh. Lorenz              |       | 1770            |                  | 1777           |
| Ernst Friedrich          |       | 1772            |                  | 1779 † 1807    |
| Fr. Benjamin             |       | 1773            |                  | 1779           |
| Jakob Gotthilf           |       | 1774            |                  | 1782           |
| Joh. Jakob               |       | 1778            | 200              | 1783           |
| Joh. Friedrich           |       | 1801            |                  |                |
| Ernst W. Ferdinand       |       | 1805            |                  | 1818           |
| Karl                     |       | 1820            |                  |                |
| Langhof, Daniel          | 1613  |                 |                  |                |
| Lehmann,                 | San a |                 |                  |                |
| Andreas Christian        | 1771  | 1777            | 92               |                |
| Lemke, Hans              | 1572  |                 |                  |                |
| Lenz, Andreas            | 1721  | 1727            | 图 简值 6           |                |
| Michael Christian        |       |                 | 1767             | 1774           |
| Martin Ernst             |       | 1801            |                  | 1809           |
| Theodor                  | 1841  |                 |                  | Stolp          |
| v. Lepel, Julius         | 1842  |                 |                  | Rügenwalde     |
| Lewark, Jakob            |       |                 | 1723             | and the second |
| Linsch, Franz            | 1842  |                 |                  | Reig           |
| Lohmann, Gabriel         | 1671  |                 |                  |                |
| Löckelt, Ernst Beter     | 1826  | 1831            |                  | Stolp          |
| Losch (Loskn?), Jakob    | 1715  | 1719            |                  |                |
| Lubit, Friedrich         | 1696  | 1701            |                  |                |
| Lüders, Johann           |       |                 | 1696             |                |
| Lückstädt, Joh. Daniel   |       |                 | 1740             | Lübect         |
| Lull, Ernst              | 1711  | 1717            |                  |                |
| Lüllwitz, Peter          | 1584  |                 |                  |                |
| Lustenau, Matth. Christ. | 1697  | 1702            |                  |                |

| Name                     | Junge | Jung=<br>gesell | Fremd=<br>gefell | Meister  |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------|----------|
| Lütke, Jürgen            | 1611  |                 |                  | 1622     |
| Daniel                   |       |                 |                  | 1650     |
| Hans                     |       |                 |                  | . 1658   |
| Joachim                  |       |                 |                  | 1666     |
| Lütkens, Samuel          |       | ( Table )       | 1705             |          |
| Machandel, Franz Jak.    | 1733  |                 |                  |          |
| Mahler, Friedrich        | 1730  | 1735            |                  |          |
| Fr. Gotthard             |       | 1766            |                  | 1769     |
| Joh. Friedrich           | 1770  | 1777            |                  | 1783     |
| Malchin, Thomas          |       |                 |                  | 1579     |
| Malter, Friedrich        |       | X A             | 1752             |          |
| Mandau, Heinr. Gottl.    |       |                 | 1794             |          |
| Many, Hans               | 1658  |                 |                  |          |
| Mantke, Markus           | 1654  |                 |                  |          |
| Martin                   | 1664  |                 |                  |          |
| Hans                     | 1671  |                 | 12 5 - 52        |          |
| David                    | 1669  |                 |                  | 1686     |
| Martin                   |       |                 |                  | 1719     |
| Martin Erdmann           |       | 1754            |                  |          |
| Marquart, Peter          |       |                 |                  | erw.1612 |
| Märten, Jürgen           | 1578  |                 |                  |          |
| Marchs, Christ. Gottlieb |       |                 | 1792             |          |
| Martens, Harm            |       |                 | 1706             |          |
| Maß, Joachim             |       |                 | 1 % To 2 1       | erw.1570 |
| Morit                    |       | A SECOND        |                  | erw.1570 |
| Jakob                    | 1583  |                 |                  |          |
| Matties, Joh. Friedrich  |       |                 | 1753             |          |
| Medenow, Benedikt        |       |                 |                  | erw.1570 |
| Meich, F. Chr. Gottfr.   | 1737  | 1742            |                  | 1754     |
| Meiß, Joachim            |       | 1703            |                  |          |
| Mellentin,               |       |                 |                  |          |
| Karl Emanuel             |       |                 | 1794             |          |
| Sal. Benjamin            |       |                 | 1794             |          |
| Menkel, Kaspar Heinr.    | 1717  | 1723            |                  |          |
| Mertens, Hermann         |       |                 |                  | 1711     |
| Hermann                  |       | 1739            |                  | 1746     |
| R. Gottfr. Rudolf        |       | 1779            |                  | 1785     |

| Name                  | Junge | Jung=<br>gesell | Fremd=<br>gesell | Meister       |
|-----------------------|-------|-----------------|------------------|---------------|
| Rarl Friedrich        |       | 1812            |                  |               |
| Mewes, Andreas        | 1614  | Francis A       |                  |               |
| Thomas                |       | 100             |                  | 1649          |
| Beter                 | 1662  |                 | and the same     |               |
| Thomas                | 1668  |                 | Menny.           |               |
| Lorenz                |       |                 |                  | 1681          |
| Andreas               | 1696  |                 | 7 W. S.          |               |
| Meyer, Rarl           |       | 1743            | 30.00            |               |
| Joh. Friedrich        |       |                 | 1753             | 1766 Stolp    |
| Michaelis, Peter      | 1715  |                 |                  | Stralfund     |
| Mileke (Mielke), Hans | 1570  |                 |                  |               |
| Bartholomäus          | 1765  | 1771            | 7000             | 1778          |
| R. Ferdinand          |       | 1795            |                  | 1803          |
| Joh. Wilhelm          |       | 1798            |                  | 1804          |
| H. Gottlieb           |       | 1807            |                  | 1818          |
| Ferdinand             | 1820  | 1824            | 100              |               |
| Eduard                | 1820  | 1824            |                  |               |
| Wilhelm               |       | 1825            |                  |               |
| Albert                |       | 1827            | A LAND           | Samuel 1984   |
| Wilh. Eduard          | 1825  |                 |                  |               |
| Fr. Ludwig            | 1831  |                 |                  | hilly feller. |
| Miesner,              |       |                 |                  |               |
| Gotthilf Benjamin     |       |                 | 1791             |               |
| Mirow, Karl           | 1847  |                 |                  | Gtolp         |
| Miß, Jürgen           |       | 1703            |                  |               |
| Hans                  | 1656  |                 |                  | HEET HEET     |
| Sans                  | 1660  |                 |                  |               |
| Mißmann, Heinrich     | 1702  | 1709            |                  | 1717          |
| Gregor Heinrich       | 1.02  | 1744            |                  | 1751          |
| Lorenz Georg          |       | 1752            | de arts          | 1762          |
| Joh. Heinrich         |       | 1774            |                  | 1782          |
| Paul Friedrich        |       | 1784            |                  | 1789          |
| Miglaff, Peter        | 1715  | 1721            |                  | 1732          |
| Michael               | 1733  | 1121            |                  |               |
| Mir, Friedrich        | 1733  |                 |                  |               |
| Möller, Kaspar        | 1596  |                 | 19.000           |               |
| Lorenz                | 1614  |                 |                  | Rb. 1629      |

| Name                     | Junge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jung=<br>gesell | Fremd=<br>gesell | Meister          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Ernst                    | 1671                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  | Part N           |
| Hans                     | 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1704            | - 1              | MARK THE ST      |
| Hans                     | 1701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  | emer i           |
| Morit, Joh. Friedrich    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1820            |                  | 1825             |
| Müller, Chrift. Heinrich |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 1744             | Danzig           |
| Joh. Michael             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 1783             | 1786             |
| Rarl                     | 1841                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  | Decalis          |
| Münger, Georg Friedr.    | 44.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 | 1732             | Danzig           |
| Musinsky, Joachim        | 1707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  |                  |
| Philipp                  | 1703                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 101              | 1735             |
| Naumann, Joh. Christ.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | 1756             |                  |
| Nauwold (Neuwald),       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                  | Britich (Street) |
| Gregor                   | 1660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  | MILES ST         |
| Neikke, Michael          | 1680                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  | militie mi       |
| Friedrich .              | 1786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  | determined leave |
| R. F. Gottlieb           | 1825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  | L Change (2012)  |
| Neudorff, Joh. Karl      | 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 | 1804             | of Manager       |
| Neue (None!), Peter      | 1656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  | a months         |
| Neuenmark, Michael       | 1660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  | 。                |
| Reumann, Jürgen          | 1723                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1728            | 2- 6             | 新疆。新疆。           |
| Mich. Christian          | 1735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1741            |                  | 1750             |
| Friedrich                | 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  | Stolp            |
| Riemann, Ephraim         | The state of the s |                 | 1696             | RE BLANCO        |
| Nipkow, Gregor           | 1660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                  | 1000 AND TO      |
| Noll, Christian Fr.      | 1746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1752            |                  | wante by the     |
| Nünke, Philipp           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A BOLL I        | 1769             | Service .        |
| Obesicht, Friedrich      | 1656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6991            |                  | 7 7 8 6 6        |
| Offt, Thomas             | 1578                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | JECT .          | e defeur         | C AUCTORIA       |
| Lorenz                   | 1585                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 0.00             | RE SHIPE.        |
| Otto, Wilh. Eduard       | 1825                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 100              | Stolp            |
| Pagel (Pauli), Joachim   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                  | 1584             |
| Gregor                   | 1617                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | 1.0              | AND SOME         |
| Beter                    | 1725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1731            |                  | 1735             |
| Bantel, Hans             | 1612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 345             |                  | Le distant       |
| Pape, Karl               | 1741                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1748            |                  | Bella Paris      |
| Papke, Daniel Peter      | 1751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1756            | 1 1 1            |                  |
| Päth, Karsten            | 1569                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1 1 1 1       |                  |                  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                  |                  |

| Name                    | Junge   | Jung=<br>gesell | Fremd=<br>gesell | Meister    |
|-------------------------|---------|-----------------|------------------|------------|
| Theodor                 | 1845    |                 |                  | Gr. Giltow |
| Pelzel, Konft. Chrift.  |         |                 | 1801             |            |
| Below (Below?),         |         |                 |                  |            |
| Samuel                  | 1655    |                 |                  |            |
| Beterschenn, Joh. Benj. |         |                 | 1752             |            |
| R. Christian            |         |                 | 1792             | April 1    |
| Peterson, Samuel        | 1676    | erw.1694        |                  |            |
| Beuter (Poiter =        |         |                 |                  |            |
| Bötter?), Martin        | 1579    |                 |                  | 1595       |
| Sakob                   | April 1 |                 |                  | 1606       |
| Jürgen                  | 1607    |                 |                  |            |
| Pieper, Michael         | 1715    | 1722            |                  |            |
| Pogenter, Joh. Heinrich |         |                 | 1735             | Lübect     |
| Bohl, Martin            | 1612    |                 |                  |            |
| Poller, Joh. Friedrich  | 1786    |                 |                  |            |
| Polzin, David           | 1.00    |                 |                  | 1658       |
| Pöppel, David           | 1713    |                 |                  |            |
| Böte, Karsten           |         |                 |                  | 1578       |
| Priebe, Johann          | 1749    |                 |                  |            |
| Friedrich               | 1842    |                 |                  | Stolp      |
| Prüz, Jakob             | 101     |                 |                  | 1577       |
| Martin                  | 1656    |                 |                  | 10         |
| Hans                    | 1671    |                 |                  |            |
| Johann                  | 10.1    |                 | 1707             |            |
| Joh. Ernst              |         | 1755            | 1.0.             |            |
| Buttkammer, Ludwig      | 1823    | 1.00            |                  | Gr. Tuchen |
| Quoß, Peter             | 1571    |                 | E)               | General    |
| Rach, Michael           | 1733    | 1738            |                  | 1751       |
| Joh. David              | 1765    | 1770            |                  | 1101       |
| Radecke, Johann         | 1745    | 1110            |                  |            |
| Rahn, Martin            | 1661    |                 |                  |            |
| Johann Schann           | 1726    |                 |                  |            |
| Rathke, Gottfried       | 1734    | 1742            |                  |            |
| Joh. Ludwig             | 1704    | 1754            |                  |            |
| Reichow, Joh. Peter     | 1751    | 1754            |                  |            |
| Reinholts, Philipp      | 1701    | 1707            | 1800             |            |
| Reckow, David           | 1727    |                 | 1800             |            |
| Mediolo, Dubio          | 1/2/    |                 |                  |            |

| Name               | Junge     | Jung=<br>gesell | Fremd=<br>gesell | Meister             |
|--------------------|-----------|-----------------|------------------|---------------------|
| Riemer, Ewald      | 1616      | 1.0             |                  | erw.1643            |
| Ewald              |           |                 | 11.6             | 1661                |
| Jürgen             |           |                 |                  | 1688                |
| Ewald              |           | erm.1694        |                  | 1698                |
| David              |           | erw.1694        |                  | 1699                |
| Joh. Georg         |           |                 |                  | 1723                |
| Friedrich          |           | 1720            | - 1              | 1728                |
| Georg Ewald        |           | 1716            |                  | 1730                |
| Ring, Joh. Wilhelm |           |                 | 1755             |                     |
| Risch, Jakob       |           | Rb. 1633        |                  | Rb. 1641            |
| Rifke (= Risch),   |           | MATERIAL ST     |                  |                     |
| Salomon            |           | district (      |                  | 1668                |
| Sakob              |           | erw.1694        | allenise.        | 1696                |
| Rister, Ionas      |           |                 |                  | erw.1643            |
| Robig, David       |           |                 |                  | Rb. 1651            |
| Roggenbuk, David   |           |                 |                  | 1663                |
| Lorenz             | 1665      |                 |                  |                     |
| Jojua              | 1680      |                 |                  | 1692                |
| Friedrich          | 1693      | 1701            |                  |                     |
| Ewald              |           | 1714            |                  | You all his his his |
| Josua              |           | 1724            |                  |                     |
| Daniel             |           | 1725            |                  |                     |
| Friedrich          |           |                 | 1735             | Rönigsberg.         |
| Jojua              |           |                 | 1751             |                     |
| Rohde, Gregor      |           | erw.1584        |                  |                     |
| Gregor             |           |                 |                  | 1622                |
| Beter              | 1658      |                 |                  |                     |
| Sakob              | TUBA FILE |                 |                  | 1664                |
| Michael            | 1669      | GARRY S         |                  |                     |
| Christian          |           | State           |                  | 1694                |
| Hans               |           | erm.1694        |                  |                     |
| Gregor             |           | erw.1694        |                  | 1698                |
| Jakob              |           | erw.1694        |                  | 1699                |
| Joachim Gregor     |           | 1723            |                  | 2000                |
| Jürgen             |           | 1728            |                  |                     |
| Rolike, Joachim    | 1584      |                 |                  |                     |
| Roloff, Daniel     |           | erw.1584        |                  |                     |

| Rojenau, Sohann Christoph Rüber, Salomon Rubenow, Hans Sohann Ruhenow, Hans Ruhel, Baulus Ruhel, Ruh | N a m e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Junge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Jung=      | Fremd=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Meister     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Christoph Rubenow, Hans Rubenow, Hans Rubenow, Hans Rube, Rikolaus Sohann Runkel, Paulus Ruskeb Ruft, Sakob Ruting, Simon Sadys, Ungust Sam. Ungust Soh. Friedrich Gernst Gotthilf Soh, Grirdred Henjamin Ungust Friedrich Sakob Wilhelm Daniel Benjamin Ungust Friedrich Sakob Wilhelm Daniel Benjamin Lugust Friedrich Sakob Wilhelm Sakob Wilhelm Daniel Benjamin Lugust Friedrich Sakob Wilhelm Sakob Schuerling, Sartel Ludwig Sohann Michael Ernst Sakob Michael Softifried Tro9 Sriedrich Rarl Ludwig Sriedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~ 11.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | gefell     | gesell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Christoph Rubenow, Hans Rubenow, Hans Rubenow, Hans Rube, Rikolaus Sohann Runkel, Paulus Ruskeb Ruft, Sakob Ruting, Simon Sadys, Ungust Sam. Ungust Soh. Friedrich Gernst Gotthilf Soh, Grirdred Henjamin Ungust Friedrich Sakob Wilhelm Daniel Benjamin Ungust Friedrich Sakob Wilhelm Daniel Benjamin Lugust Friedrich Sakob Wilhelm Sakob Wilhelm Daniel Benjamin Lugust Friedrich Sakob Wilhelm Sakob Schuerling, Sartel Ludwig Sohann Michael Ernst Sakob Michael Softifried Tro9 Sriedrich Rarl Ludwig Sriedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rosenau Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Königsberg  |
| Rößke, Salomon       1669         Rubenow, Hans       1669         Ruhe, Nikolaus       1669         Johann       1724         Runkel, Paulus       R6. 1633         Rutnig, Simon       1583         Sahs, Alugust       1763         Sam. Uugust       1766         Sam. Uugust       1768         Soh. Sriedrich       1768         Soh. Gottfried       1762         Hernith Morith       1772         L. Gottlieb       1773         Sakod Wilhelm       1773         Daniel Benjamin       1773         August Friedrich       1786         Gaklowski, N.Suard       1835         Galfmann, Friedrich       1835         Garkow, Soh. Christian       1779         Ghildth, Jakob       1609         Ghildth, Jakob       1704         Ghumbin, Jakob       1704         Michael Ernst       1709         Friedrich       1709         Triedrich       1807                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | al pro     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Rubenow, Hans Ruhe, Nikolaus Johann Runkel, Paulus Ruhkel, Paulus  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1720       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Ruhe, Nikolaus       1716         Johann       1724         Runkel, Paulus       R6. 1633         Ruftig, Simon       1583         Sadys, Uugust       1763         Sam. August       1766         Sob. Friedrich       1768         Ernst Gotthilf       1768         Joh. Gottfried       1768         Heinerich Morits       1772         L. Gottlieb       1772         Sakob Wilhelm       1773         Daniel Benjamin       1773         August Friedrich       1780         Sakolowski, H. Eduard       1835         Saltem       1786         Sakolowski, S. Eduard       1835         Saltemann, Friedrich       1780         Garkow, Sob. Christian       1779         Sakopeter       1656         Gebell, Jürgen       1661         Scheper, Sakob       1612         Schildhmann, N.       1609         Schildhmann, M.       1609         Schildh, Sakob       1704         Sohann       1708         Michael       1667         Sottfried       1709         Sriedrich       1751         Schille       1751 <td></td> <td>1669</td> <td>Sept. 1</td> <td></td> <td></td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1669                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sept. 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Runkel, Baulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Runkel, Paulus       Ruf, Sakob         Rutnig, Simon       1583         Sachs, August       1763         Soh. Friedrich       1766         Ernst Gotthilf       1768         Joh. Gottfried       1768         Seinrich Morits       1762         L. Gottlieb       1772         Sakob Wilhelm       1773         Daniel Benjamin       1773         August Friedrich       1780         Sakolowski, H. Suard       1835         Salzmann, Friedrich       361         Sakow, Joh. Christian       1779         Scheer       1661         Scheer, Jakob       1612         Schildtmann, N.       1609         Schildtmann, M.       1609         Schildtmann, Sakob       1704         Sohann       1708         Michael Ernst       1709         Sriedrich       1751         Karl Ludwig       1751         Rarl Ludwig       1808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Rufn, Sakob       Kutnig, Simon       1583       Ko. 1633       1728       1735         Sachs, August       1763       1766       1766       1770         Soh. Friedrich       1766       1770       1771       1770         Soh. Gottsried       1762       1771       1771       1772       1773         L. Gottlieb       1773       1772       1773       1773       1773       1773       1786       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600        3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       3600       36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erw.1575    |
| Rutnig, Simon         1583           Sachs, August         1763           Soh. Friedrich         1766           Ernst Gotthilf         1768           Joh. Gottsried         1770           Heinrich Worith         1772           L. Gottlieb         1772           Sakob Wilhelm         1773           Daniel Benjamin         1773           August Friedrich         1780           Sakolowski, H. Eduard         1835           Saltmann, Friedrich         1661           Sarkow, Joh. Christian         1779           Sakob Wildelm         1779           Scheer         1661           Scheer, Jakob         1612           Schildth, Jakob         erw.1584           Schmeling,         1704           Sakob Wildel         1708           Michael Ernst         1708           Shann         1708           Michael         1709           Sriedrich         1751 <td< td=""><td>기가 하지만 아니는 하는 것이 하는 사람이 되어 그를 보고 있다면 하는 것이 되었다면 하지만 하지만 하지만 하는데 없다면 하는데 없다면 하지만 하지만 하지만 하지만 하지만 하지만 하지만 하지만 하지만 하지만</td><td></td><td>Rb. 1633</td><td></td><td></td></td<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 기가 하지만 아니는 하는 것이 하는 사람이 되어 그를 보고 있다면 하는 것이 되었다면 하지만 하지만 하지만 하는데 없다면 하는데 없다면 하지만                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rb. 1633   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Sachs, August Sam. August Soh. Friedrich Ernst Gotthilf Isoh. Gottsried Heiner Gottlieb Isoh. Gottsried Isoh. Gottsried Isoh. Gottsried Isoh. Gottsried Isoh. Gottsried Isoh. Gottlieb Isoh. Gottlieb Isoh. Gottlieb Isoh. Gottlieb Isoh. Gottlieb Isoh. Gottsried Isoh. Gotts |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1583                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Sam. August  Soh. Friedrich  Ernst Gotthilf  3oh. Gottfried  Hernst Gotthilf  Soh. Gottfried  Hernst Gotthilf  Soh. Gottfried  Hernst Gotthilf  Soh. Gottfried  Hernst Gottlieb  Sakob Wilhelm  Daniel Benjamin  August Friedrich  Sakolowski, H. Sudard  Sakolowski, H. Sukolo  Schildtmann, N.  Schlicht, Jakob  Schmeling,  Bartel Ludwig  Sohann  Michael Crnst  Schmidt, Jakob  Michael  Sottfried  Tro9  Friedrich  Rarl Ludwig  1751  Rarl Ludwig  1808  1810 Dausig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1728                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1735        |
| Soh. Friedrich Ernst Gottshiff Soh. Gottsried Horizon Morits L. Gottslieb Taked Wilhelm Daniel Benjamin August Friedrich Sakolowski, H. Souard Sakolowski, |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1763       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Ernst Gotthilf Ioh. Gottfried Heinrich Morits L. Gottlieb L. Gottl |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Soh. Gottfried Heinrich Morits L. Gottlieb |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 70.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Seinrich Moritz L. Gottlieb L. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1770        |
| L. Gottlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HE HOLD IN THE SECOND STATE OF THE SECOND S |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1762       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1771        |
| Jakob Wilhelm1773Daniel Benjamin1773August Friedrich1780Sakolowski, H. Eduard1835Saltmann, Friedrich1661Sarkow, Joh. Christian1779Saß, Peter1656Scheil, Jürgen1612Scheper, Jakob1612Schildtmann, N.1609Schueling,erw.1584Schmeling,1704Johann1708Michael Ernst1716Schmidt, Jakoberw.1594Michael1667Gottfried1709Friedrich1751Karl Ludwig1808                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1773        |
| Daniel Benjamin August Friedrich Sakolowski, H.Eduard Salymann, Friedrich Sarkow, Joh. Christian Sah, Peter Scheil, Jürgen Scheper, Jakob Schildtmann, N. Schlicht, Jakob Schmeling, Bartel Ludwig Johann Michael Ernst Schmidt, Jakob Michael Schmidt, Jakob Michael Schrifted Fottfried Friedrich Karl Ludwig  Rarl Ludwig  Fiedrich Rarl Ludwig  Fiedrich Fariedrich Far |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1773       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| August Friedrich Sakolowski, H.Eduard Salzmann, Friedrich Sarkow, Joh. Christian Saß, Peter Scheil, Jürgen Scheper, Jakob Schildtmann, N. Schlicht, Jakob Schmeling, Bartel Ludwig Sohann Michael Ernst Schmidt, Jakob Michael Schmidt, Jakob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1773       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Salymann, Friedrich Sarkow, Joh. Christian Sah, Peter Scheil, Jürgen Scheper, Jakob Schildtmann, N. Schlicht, Jakob Schmeling, Bartel Ludwig Johann Michael Ernst Schmidt, Jakob Michael Sottfried Friedrich Karl Ludwig  Rarl Ludwig  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1667  1751  1808  1810 Danasia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1780       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1786        |
| Sarkow, Joh. Christian Sah, Peter Scheil, Jürgen Scheper, Jakob Schildtmann, N. Schlicht, Jakob Schmeling, Bartel Ludwig Iohann Michael Ernst Schmidt, Jakob Michael Sottfried Friedrich Rarl Ludwig 1709 Sriedrich Rarl Ludwig 1709 1751 1808 1810 Dannalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sakolowski, H. Eduard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1835                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Thomas 16  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bütow       |
| Saß, Peter Scheil, Zürgen Scheper, Jakob Schildtmann, N. Schlicht, Jakob Schmeling, Bartel Ludwig Sohann Michael Ernst Schmidt, Jakob Michael Schmidt, Jakob Michael Schmidt, Vakob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Salzmann, Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | STATE OF   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1661        |
| Scheil, Jürgen Scheper, Jakob Schildtmann, N. Schlicht, Jakob Schmeling, Bartel Ludwig Iohann Michael Ernst Schmidt, Jakob Michael Schmidt, Jakob Michael Schmidt Friedrich Karl Ludwig 1667 Rarl Ludwig 1751 1808 1810 Dannsig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sarkow, Joh. Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Scheper, Jakob Schildtmann, N. Schlicht, Jakob Schmeling, Bartel Ludwig Johann Michael Ernst Schmidt, Jakob Michael Sottfried Friedrich Rarl Ludwig  1612 1609 erw.1584 1704 1708 1708 1716 erw.1594                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Saß, Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1656                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 14-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quasi-silve |
| Schildtmann, N.  Schlicht, Jakob  Schmeling,  Bartel Ludwig  Iohann  Michael Ernst  Schmidt, Jakob  Michael  Gottfried  Friedrich  Karl Ludwig  1609  erw.1584  1704  1708  1708  1716  erw.1594  1751  1751  1808  1810 Dannalia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Scheil, Jürgen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1687        |
| Schlicht, Jakob Schmeling, Bartel Ludwig Iohann Michael Ernst Schmidt, Jakob Michael Michael Friedrich Karl Ludwig  erw.1584  1704 1708 1716 erw.1594  1751 1751 1808 1810 Dannsig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Scheper, Jakob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1612                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A. and     | in m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (位置) (中国)   |
| Schmeling, Bartel Ludwig Iohann Michael Ernst Schmidt, Jakob Michael Michael Tried Triedrich Rarl Ludwig  1704 1708 1716 1716 1716 1751 1808 1810 Dannels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1609                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Bartel Ludwig Sohann Michael Ernst Schmidt, Jakob Michael Michael Michael Michael Triedrich Rarl Ludwig  1704 1708 1716 erw.1594 1751 1751 1808 1810 Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erw.1584   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Tohann Michael Ernft Schmidt, Jakob Michael Gottfried Friedrich Rarl Ludwig  1708 1716 erw.1594 erw.1594 1751 1751 1808 1810 Danalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Michael Ernst Schmidt, Jakob Michael Sottfried Friedrich Rarl Ludwig  1716  1716 erw.1594  1751 1751 1808 1810 Dannels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1704       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and sure    |
| Schmidt, Jakob Michael 1667 Gottfried 1709 Friedrich 1751 Karl Ludwig 1808 1810 Danzis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | with Male   |
| Michael 1667<br>Gottfried 1709<br>Friedrich 1751<br>Rarl Ludwig 1808 1810 Danzis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Gottfried 1709<br>Friedrich 1751<br>Rarl Ludwig 1808 1810 Danzis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | erw.1594    |
| Friedrich 1751<br>Rarl Ludwig 1808 1810 Danzis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Karl Ludwig 1808 1810 Danzig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 18 19 1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | the state   |
| Joh. Gottfried 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE | 1810 Danzig |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ioh. Gottfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 45.00       |

| Name                    | Junge | Jung=<br>gefell | Fremd=<br>gefell | Meister                |
|-------------------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|
| Schmidtbauer, Daniel    | 1657  |                 |                  |                        |
| Schönert, Joachim       | 1711  |                 |                  |                        |
| Schönfeld, M. F. Albert | 1826  |                 |                  | Stolp                  |
| Schöpe, Hans            | 1604  |                 |                  |                        |
| Heinrich                | 1660  |                 |                  |                        |
| Schöps, Johann          |       |                 | 1716             |                        |
| Joh. Gottlieb           |       |                 | 1742             | Danzig                 |
| Ephraim Gabriel         | arms. |                 | 1766             |                        |
| Joh. Benjamin           |       |                 | 1770             |                        |
| Joh. Karl               |       |                 | 1776             |                        |
| Karl Wilhelm            |       |                 | 1782             |                        |
| Benj. Kornelius         |       |                 | 1786             |                        |
| Ephraim Gabriel         |       |                 |                  | 1786 † 1814            |
| Ephraim Jakob           |       |                 | 1797             |                        |
| Schott, Joachim         | 1670  |                 |                  |                        |
| Schröber, Beter         | 1661  |                 |                  |                        |
| Jonas                   | 1672  |                 |                  |                        |
| Hans                    | 1673  |                 |                  |                        |
| Sakob                   | 1675  |                 |                  |                        |
| Thief                   | 1680  |                 |                  |                        |
| Joh. Ludwig             | 1745  |                 | 21751            |                        |
| Joh. Friedrich          | 1140  |                 | 1782             |                        |
| Joh. Jakob              |       |                 | 1786             |                        |
| Joh. Gottlieb           |       |                 | 1787             |                        |
| Schrothaber, Kaspar     | 1594  | ,               | 1101             |                        |
| Schuffert, Joachim      | 1666  |                 |                  |                        |
| Martin                  | 1674  |                 |                  |                        |
|                         | 1074  | 1719            |                  |                        |
| Joachim                 | 1784  | 1719            |                  | 1797                   |
| Heinr. Ludwig           | 1704  | 1790            |                  | 1578                   |
| Schulz, Hans            |       |                 |                  | erw.1643<br>(Rb. 1633) |
| Lorenz                  | 1050  |                 |                  | (500. 1055)            |
| Gregor                  | 1659  |                 | 1710             |                        |
| Thomas                  | 1700  | 1500            | 1716             | 1700                   |
| Joh. Friedrich          | 1720  | 1726            |                  | 1729                   |
| Soachim                 | 1745  | 1510            |                  |                        |
| Erdmann                 | 1733  | 1740            |                  | 1746 + 1783            |
| Ioach. Christian        |       |                 | 1751             |                        |

| Name                     | Junge | Jung=<br>gesell | Fremd=<br>gefell | Meister                                  |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------|------------------------------------------|
| Come Cario Said          |       | 1750            |                  | 1756                                     |
| Georg Friedrich          | 1748  | 1750            |                  | 1764                                     |
| Michael Friedrich        | 1740  | 1752            | 1770             | 1704                                     |
| Fr. Gottlob              | 1771  | 1777            | 1770             |                                          |
| Bogislaw Gotthard        | 1771  |                 |                  | 1782 + 1816                              |
| Rarl Friedrich           |       | 1778            |                  | 1790                                     |
| Joh. Andreas             |       | 1785            |                  | 1790                                     |
| Joh. Friedrich           |       | 1785<br>1789    |                  | 1795                                     |
| Gottlob Ferdinand        |       |                 |                  | 1795                                     |
| Georg Friedrich          |       | 1799            | 1001             |                                          |
| Salomon Philipp          | 1001  |                 | 1801             | 1000 0.5 %                               |
| Wilhelm                  | 1824  |                 |                  | 1830 Jeserig                             |
| Bertram                  | 1825  |                 |                  | Jeferig                                  |
| Schünemann, Timoth.      | 1742  | 1747            | .=00             |                                          |
| Schwarm, Heinrich        |       |                 | 1733             | 1740 Königsb.                            |
| Schwartau, Joh. Gottl.   |       |                 | 1782             |                                          |
| Schwarz, Hans Peter      | 1718  |                 |                  |                                          |
| Karl Daniel              |       |                 | 1752             | South St. Co. 2. C                       |
| Joh. George              |       |                 | 1767             |                                          |
| Schweder, Ernst          | 1670  |                 |                  |                                          |
| Schwolow, Melchior       | 1576  | . A KIND        | 1.               | 0.00                                     |
| Schwuchow, Barthol.      | 1579  |                 |                  |                                          |
| Martin                   | 1658  |                 |                  |                                          |
| Seidler, R. Gottl. Ferd. |       |                 | 1801             |                                          |
| Senger, David            |       | erw.1694        | 10000            | (108) (125-418H)                         |
| Severin, Johann          |       | 1715            | 1718             | The section of                           |
| Sievert, Erdmann         | 1711  | 1717            |                  | Dig B A to O                             |
| Simonis, Joh. Kaspar     | 1727  |                 |                  | 100 300                                  |
| Smola, Albrecht          |       |                 |                  | erm.1575                                 |
| Sombré, Franz            | 1712  |                 |                  |                                          |
| Sommerfeld, Hans         | 1571  | erw.1584        | 1 1 1 1 1        |                                          |
| Sonnenburg, Joh. Dan.    |       |                 | 1794             | Despuise St. On                          |
| Sorgenfren, Martin       | 1     | · ARRIVA        |                  | Rb. 1640                                 |
| Soachim                  |       |                 |                  | 1670                                     |
| Specht, Heinrich         |       |                 | 1721             | · 图像图像图像图像图像图像图像图像图像图像图像图像图像图像图像图像图像图像图像 |
| Sperling, Michael        |       |                 | 1718             |                                          |
| Spiegelberg, Beter       |       |                 | 1717             | THE STATE OF THE STATE OF                |
| Beter                    |       | 1731            |                  | Control of the                           |
|                          |       | 1101            |                  | 1                                        |

| Name                    | Junge | Jung=<br>gesell | Fremd=<br>gesell | Meister      |
|-------------------------|-------|-----------------|------------------|--------------|
| Joh. Benjamin           |       |                 | 1786             |              |
| Joh. Gottlieb           |       | 1               | 1792             |              |
| Spithut, Joh. Gottfr.   |       |                 | 1769             |              |
| Joh. Gottlieb           |       | 361             | 1785             |              |
| Sprönger, Friedrich     |       |                 | 1716             |              |
| Spruth, Andreas Erdm.   | 1729  | 1733            |                  | 1742         |
| Karl Friedrich          |       | 1764            |                  | 5/-17        |
| Andreas Erdmann         |       | 1776            |                  | 1782         |
| Georg Friedrich         |       | 1778            |                  | 1785         |
| Benjamin Gottlieb       |       |                 | 1812             |              |
| Friedrich Wilhelm       |       | 1809            |                  | 1818         |
| Stadtländer,            |       | -//- N.V. Y-1   |                  |              |
| Joh. Christian          | 1745  | 1751            | allow 18         | SEED SESTI   |
| Joh. Jakob              | 1765  |                 |                  |              |
| Emanuel                 | 1749  | 1755            | 1.00 to 10       | 1765 Stolp   |
| Joh. Dan. Gottlob       |       | 1792            |                  | 1797         |
| Stahl, Timoth. Christ.  | 1746  | 1752            |                  |              |
| Standig, Steffen        |       |                 |                  | erw.1575     |
| Starkow,                |       | T. O. A.        |                  |              |
| Martin Gottrau          | 1750  | 1756            | is white         |              |
| Christ. Gottselig       | 1755  | 1761            | Finite .         |              |
| Steffen, Joachim        |       | erw.1584        |                  |              |
| Stein, Friedrich        |       |                 | and Relati       | Rb. 1652     |
| Steinert, Joh. David    |       |                 | 1709             |              |
| Steingräber, Gottlieb   | 1752  |                 |                  |              |
| Georg Leonhard          |       |                 | ?1758            | 1776 Stolp   |
| Stiefler, Gottfried     |       | erw.1694        | 100 m Z          |              |
| Stiegel, H. Ludwig      |       |                 | 1745             |              |
| Karl Gottlieb           |       | 16 6 5 465      | 1749             | build Labour |
| Stilau, Christoph       |       |                 | 1696             |              |
| Stoffenberg, Christoph  | 1612  |                 | 100 100 100      | Small mark   |
| Hans                    | 1603  |                 |                  | 1615 + 1655  |
| Beter                   |       | Rb. 1640        |                  |              |
| Stolzenberg,            |       |                 | 1                |              |
| Martin Friedrich        |       |                 | 1749             | 10 - 10      |
| Streich, Heinrich       | 1666  |                 |                  |              |
| Streit, Jakob Friedrich | 1747  | 1754            |                  |              |

| Name                    | Junge | Jung=<br>gefell | Fremd=<br>gesell | Meister                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|-------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strelow, Martin         | 1733  | 1738            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Striger, Jakob Daniel   | 1699  |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stütke, Jürgen          | 1676  |                 | 1                | 1689                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Georg Friedrich         |       | 1719            |                  | 1729                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Joh. Friedrich          |       | 1754            | 1000             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Georg Wilhelm           |       | 1764            |                  | 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Georg Friedrich         |       | 1795            |                  | 1802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| August Georg            |       | 1805            |                  | 1818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stüwe, Gottfried        | 1687  |                 | 10000            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Daniel                  | 1707  |                 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Christian Ewald         | 1711  | 1715            |                  | 1726                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Beter                   | 1723  | 1729            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Joachim Christian       |       |                 |                  | 1737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Joh. Christian          | 1742  | 1748            |                  | Stolp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Syger, Jakob            | 1575  | 11.81           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gregor                  | 1577  | 85 2 4 4 1 1    | i italia         | e de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela c |
| Hans                    | 1578  |                 | 6                | or and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tasch, Peter            |       | 1730            | . Ne Gua         | 1737                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Taschener, Furgus       | 1596  |                 | 71.17 11.14      | Maria Barrie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tesler (Teschler), Hans | 1603  |                 | 1000000          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Jakob                   | 1707  | 100             |                  | 1721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| David                   | 1712  | 1716            |                  | 1725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| David Friedrich         |       | 1743            | 4.5              | 1748 * 1725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Jakob Nikolaus          |       | 1748            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Joh. David              |       | 1744            |                  | 1751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jakob Gottlob           |       | 1744            | - 1114           | 1753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paul Gottfried          |       | 1752            |                  | 1755                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bernhard                |       | 1755            |                  | 1760 † 1809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Georg Gottfried         |       | 1752            |                  | 1764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Joh. Andreas            |       | 1773            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Karl (Paul?) Fr.        |       | 1777            |                  | 1782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Benj. H. Georg          |       | 1782            |                  | 1785                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Jakob Gottlieb          |       | 1782            | 1 - 2 - 3 - 4    | 1788 * 1764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| August Gottfried        |       | 1785            |                  | 1789                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Georg Gottfried         |       | 1785            |                  | 1790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ernst Em. Wilhelm       |       | 1792            | 466              | 1797 † 1846                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| David Fr. Ernst         |       | 1795            | Maria Carlo      | 1802                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Name                    | Junge   | Jung=<br>gefell | Fremd=<br>gefell | Meister           |
|-------------------------|---------|-----------------|------------------|-------------------|
| August Friedrich        |         | 1819            | ( )              | 1822              |
| Rarl                    |         | 1820            |                  | 1822              |
| Ferd. Wilhelm           |         | 1820            |                  | 1822              |
| Fr. Gottlieb            | 17414   | 1819            |                  | 1830              |
| Gottlieb Wilhelm        | Service | 1825            |                  | 1847 * 1813       |
| Tentt, Gottfried        |         |                 | 1752             | HAR SEA           |
| Thewing,                |         |                 |                  |                   |
| Gottlob Leberecht       |         |                 | 1764             | 1765 Königsb.     |
| Thiede, Joh. Georg      | 1724    | 1729            |                  |                   |
| Ludwig                  |         | of Laurin       | 1769             |                   |
| Benj. Gotthold          |         |                 | 1779             |                   |
| Ernst Gottlieb          | 1768    | 1773            |                  | 1782 Stolp        |
| Joh. August             | 1826    |                 |                  |                   |
| Friedrich               |         | 1823            |                  | WALES FOR         |
| Louis                   | 1831    | 1836            |                  | * 1816            |
| Thiedemann, Jakob       | 1572    | erw.1584        |                  | 10000             |
| Fr. Siegmund            |         |                 | 1765             | 1770 Königsb.     |
| Thösing, Theodor Gottl. | 300/7   |                 | 1787             | 1.94              |
| Thunn, Joh. Gottfried   |         |                 | 1767             | Principal Control |
| Thürbächer, Wilhelm     |         | erm.1694        |                  |                   |
| Timmermann, Hans        | 1680    | 1.11            |                  |                   |
| Timmreck, Wilhelm       | 1850    |                 |                  |                   |
| Tolles, Ferdinand       | 1820    | 1824            |                  |                   |
| Tomek, Friedrich        | 1699    |                 |                  |                   |
| Andreas                 |         |                 | 1708             |                   |
| Tomholt, Martin         |         |                 |                  | 1618              |
| Tonn, Hans              | 1603    |                 |                  |                   |
| David                   | 1603    |                 |                  |                   |
| Tomm, Peter             | 1655    |                 |                  |                   |
| Törner, Daniel          |         |                 | 1714             |                   |
| Johann                  | 257.1   |                 | 1726             |                   |
| David                   | 1000    |                 | 1733             | Danzig            |
| Joh. Samuel             |         |                 | 1754             |                   |
| Joh. Gottlieb           |         |                 | 1764             | Danzig            |
| Trappe, Jeremias        | 1699    |                 |                  | 1710              |
| Treichel, Christ. David | 1725    |                 |                  |                   |
| Vahl, Ioh. Ernst        | 1734    | 1739            |                  |                   |

| Name .                   | Junge | Jung=<br>gefell | Fremd=<br>gesell | Meister    |
|--------------------------|-------|-----------------|------------------|------------|
| Baul Gideon              | 1745  | 1750            |                  |            |
| Bandersen, Jak. Lorenz   | H-TT  |                 | 1756             |            |
| Banfelow, David          | 1667  |                 |                  |            |
| Soachim                  | 1669  |                 |                  | 1681       |
| David Fr.                | 5111  | 1718            | Add. (15)        |            |
| Daniel                   | 1728  | Contract of     |                  |            |
| Chrift. Lorenz           | 1735  | 1740            |                  |            |
| Sakob                    |       | 1729            |                  | 1740       |
| Joh. Gottfried           |       |                 | 1767             |            |
| Joh. Jakob               | 1762  | 1767            |                  | 1777       |
|                          |       |                 |                  | Gr. Silkow |
| Benlahn, Paul            | 1579  | erw.1584        |                  |            |
| Bieck, Michael           | 1659  |                 |                  |            |
| Gregor                   | 1670  |                 |                  | 1686       |
| Viereck, Chrift. Emanuel |       | 1741            |                  | 1746       |
| Joh. Friedrich           |       | 1778            |                  | 1784       |
| Kasimir Gottlieb         |       | 1780            |                  | 1787       |
| Viermann, Michael        | 1605  |                 |                  |            |
| Burkhard                 | 1613  |                 |                  |            |
| Bietke, Ewald            | 1681  | Season S        |                  |            |
| Johann                   | 1735  | 1741            |                  |            |
| Ivachim Fr.              |       | 1740            |                  |            |
| Vitter, Johann           |       |                 | 1736             |            |
| Vollert, Ernst           | 1580  |                 |                  |            |
| Von, Andreas             | 1595  |                 |                  |            |
| Wagner, Joh. Samuel      |       |                 | 1801             |            |
| Wahren, Fr. Wilhelm      | 1769  |                 |                  |            |
| Wartag, Martin           | 1723  | 1729            |                  |            |
| Wartenberg, Asmus        | 1612  |                 |                  |            |
| Waßer, Joachim           | 1572  |                 |                  |            |
| Wat, Joh. Karl           |       |                 | 1790             |            |
| Wagon (Watson), Jak.     | 1678  |                 |                  |            |
| Gottlieb                 | 1694  |                 |                  |            |
| Wedell, Fr. Nikolaus     | 1848  |                 |                  |            |
| Wegner, Gregor           |       |                 |                  | 1590       |
| Hans                     | 1600  |                 |                  | 1616       |
| Tewes                    | 1608  |                 |                  | 1623       |

| Name.                   | Junge  | Jung=<br>gefell | Fremd=<br>gefell | Meister      |
|-------------------------|--------|-----------------|------------------|--------------|
| Joh. Ernst              | ONBA   | 7.50            | 1754             | Rönigsberg   |
| Karl Ferdinand          | 1784   | 1791            | Till and ti      | 1797         |
| Weichbrodt, Joachim     | 1681   |                 | rikis            |              |
| Joachim                 | 1726   |                 |                  |              |
| Weißbrenner, Michael    |        | 1723            |                  |              |
| Weißmann, Jakob         | 1738   | 1743            |                  |              |
| Michael Friedrich       | 1749   | 1755            | 1                | 1762         |
| Joh. Jakob              | 6839   |                 | 1772             |              |
| Fr. Wilhelm             |        |                 | 1790             | 1791         |
| Joh. Friedrich          | SON    |                 | 1786             | 1793         |
| Weltzien, Gottschalk    |        |                 | 1735             | Lübect       |
| Wendt, Joachim          | ?1570  |                 |                  | 1577         |
| Samuel                  |        |                 | 1708             | 1712         |
| Wendorf, Nikolaus       |        |                 | 1735             | Lübect       |
| Werner, Heinrich        | 1713   | 1718            | Cmemic           |              |
| Wernick, Mich. Gottlieb | 1737   | 1743            |                  |              |
| Joh. Friedrich          | 1744   | 1750            |                  |              |
| Paul Bernhard           | 1750   | 1759            | - Abital         |              |
| Beter Gottlieb          |        |                 | 1780             |              |
| Westphal, Christian     | 1658   |                 |                  |              |
| Martin                  | 1696   | 1700            |                  | medical      |
| Martin                  | 1717   |                 |                  |              |
| S. Enoth                | 1724   | 1729            |                  | 1741         |
| Michael Fr.             |        | 1769            |                  |              |
| Karl Heinrich           |        | 1776            |                  | 1782         |
| Heinrich                |        |                 | 1809             |              |
| Karl August             |        | 1803            | magistic         | 1818         |
| H. Wilhelm              | Rest - |                 |                  | 1818         |
| Ludwig                  |        |                 | 1819             | Level Stante |
| Karl Theodor            |        | 1821            | S Venil          | 1825         |
| Adalb. Joh. Th.         | 1841   |                 | La Transport     |              |
| Karl Heinrich           |        |                 | in the state     | 1847 * 1819  |
| Heinrich                | 1836   |                 |                  | 1847 * 1821  |
| Weger, Gregor           | 1580   |                 |                  |              |
| Joachim                 | 1605   |                 |                  |              |
| Wenmer,                 |        |                 |                  |              |
| Christian Eilhelm       |        |                 | 1814             |              |
|                         |        |                 |                  |              |

| Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Junge      | Jung=<br>gesell  | Fremd=<br>gesell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Meister                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Wiedemann, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |                  | 1708                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Wies, Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                  | 1758                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Willer, Baul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1592             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rb. 1641                   |
| Gregor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | Rb. 1642         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Elias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1660       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Joachim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1718       | 1724             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Wilke, Martin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1612       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | es to avances              |
| Windmüller, Rasimir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1720       | 1725             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mügenow                    |
| Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1723       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Wirt, Christian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1751       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| David Gottlieb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1771       | 1777             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Witt, Beter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1584       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Erdmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1670       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1681                       |
| Wittbeck, Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1660       |                  | 4618                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1001                       |
| Witke, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1698       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Wonke, Albrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erw.1575                   |
| Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1662       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | verm. 5. 5. 1650           |
| Christoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1667       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |
| Woker, Daniel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1576       | erw.1584         | a Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| Wocket, Jakob August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |                  | 1751                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Wolff, Karl Joh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1766       | 1772             | 1.01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |
| Wortmann, R. Fr. Wilh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1825       | on ministra      | Page 10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stolp                      |
| August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1836       | MARK THE         | Figure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stolp                      |
| Wozeg, Joachim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | <b>建筑的</b> 传统    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1584                       |
| Joachim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1602       | Miles Rolling    | TO COME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1004                       |
| Joachim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1608       | THE PERSON       | ir Mades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1617                       |
| Joachim jun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 1000     | THE PARTY OF     | 0 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | erw.1656                   |
| Beter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | A Deliver        | BOST BU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rb. 1648                   |
| Sakob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in street  | Programme to the | 18190190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1692                       |
| Jakob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            | 1720             | Unit 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1729                       |
| Peter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>有可能</b> | 1725             | fi design                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1734                       |
| Beter Friedrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BART SIN   | 1762             | AND SERVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1754<br>beerdigt 26.3.1760 |
| Michael Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CHARLES OF | 1766             | Tellin 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1770                       |
| Joh. G. Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            | 1798             | 5 (Mag) 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1779                       |
| Wutschkn,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HE SHOW    | 1190             | A STATE OF THE STA |                            |
| Heinrich Gottfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1776       | 1784             | 10 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| State of the state | 1770       | 1704             | Haus Training                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Symbow                     |

|                  | 1       | Sung=     | Fremd=   | OM a: Stan    |
|------------------|---------|-----------|----------|---------------|
| Mame             | Junge   | gefell    | gesell   | Meister       |
| 3addach, David   | 1700    |           | 1000-000 | n-market 1    |
| Jakob            | 1717    | 1723      |          |               |
| Joh. Lorenz      | PERILE. | 1724      |          | United States |
| K. Christian     |         |           | 1770     | 1778 † 1823   |
| Fr. Ludwig       | 3691 at |           | 1801     | 1810          |
| R. Heinrich      |         | 1819      |          |               |
| R. Friedrich     | 1834    | ARBITA OF | 100      | 1847          |
| Zander, Jakob    |         | of signal |          | erw.1575      |
| Beter            | 1661    | (#KO)     | Tunings  | 。国际通过国际       |
| Emanuel          | 1734    | 1741      |          | 1751          |
| Georg Lorenz     |         | 1770      | 7 hat 4  | 1779          |
| Zeitz, Christian | 2576    | 1423      | 1709     | Manager Const |
| 3opp, Unton      | 1673    |           |          | Three Ruste   |
| Zühlke, Jakob    |         | erw.1694  |          | CALIFORNIA .  |
| Ad. Herm. Alex.  | 1831    |           | - even   | Stolp         |
| Heinrich         |         | 1836      |          |               |
| 3umm, Hermann    | 1847    |           |          | Stolp         |
|                  |         |           | 1000     |               |

Die Frage nach der sozialen Herkunft aller diefer Einzelpersonen läßt sich begreiflicherweise nur insoweit beantworten, als sie aus Stolp stammen. Aus dem Rirchenbuch läßt sich feststellen, daß feit 1626 wenigstens mehrere Familien immer und in allen in Stolp bleibenden 3meigen nur Bernfteinarbeiter gemesen find, fo die Bogeg, die Breder und Berholz. Die übrigen gehören, soweit sie neu in die Bunft eintraten, überwiegend dem Sandwerkerstande an: die Roggenbuk waren von jeher Bäcker, die Spruth und die Schuffert Schmiede, die Westphal ursprünglich Schuster, die Arnold noch spät im 18. Sahrhundert teilweise Gerber. Erft mit der Erhebung des Gewerks zur Zunft kommen auch Angehörige der höheren Stände hinzu, besonders Pfarrerskinder; schon die beiden Windmüller waren die Sohne des Baftors in Mügenom, Joh. Jakob Banfelow stammte aus dem Pfarrhaufe in Gr. Silkow, Butschky aus Symbow, der jüngere Zander aus Stolp: der ältere Bander war vermutlich ein Bruder des aus Stargard ftammenden Archidiakonus Bander, ebenjo wie der älteste Lange, der Meifter wurde, wohl ein Bruder des gleichnamigen Archidiakonus war; als dieser lettere, noch als unbekannter Kandidat, zur Wahl zum Archidiakonus stand, verfaßte die Bunft ein Wahlprotokoll, in dem er einstimmig gemählt murde. Ginige Lehrlinge entstammten der Gewandschneiderzunft, der ältere Stadtlander wird fogar als Offizierssohn bezeichnet. Bermutlich suchten die Meister auch ihre Chefrauen aus entsprechenden Rreisen: soweit die Trauregister erhalten find, d. h. feit 1732, finden wir wenigstens ungemein oft Baftoren als Brautväter angegeben: daneben allerdings stehen nach wie vor die eingesessenen Sandwerker, und einmal wird sogar eine Bauern= tochter aus einem benachbarten Dorf zur Chegefährtin erkoren. Dier spielen ersichtlich schon die früher geschilderten Berhältnisse hinein, als deren Folge sich innerhalb der Zunft scharf getrennte soziale Schichten entwickelten, die ihrerseits auch die Ehewahl beeinflussen mukten. - Wenn man nun die Meister nach ihrer zeit= lichen Reihenfolge zusammenstellt, so macht man eine merkwürdige Beobachtung: im 16. und 17. Jahrhundert find die einzelnen Namen. gang im groben betrachtet, ungefähr gleich verteilt: zwar sind ein= zelne, wie die Riemer oder Boldt, zeitweise etwas stärker vertreten. aber keine Familie kann das Übergewicht erlangen. Mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts ändert sich das ziemlich plöglich; daß einzelne der alten Familien verschwinden, ift natürlich und zum Teil, wie bei den Riemer und Gökler, durch den sozialen Aufftieg zu erklären, der die Familien in akademische Berufe abdrängte: dagegen sieht man, daß die zahlreich hinzukommenden neuen Fami= lien sich mit wenigen Ausnahmen nicht halten können, meist nach einer oder zwei Generationen wieder verschwinden, und daß dafür zwei Familien, die Arnold und die Tesler, fich fo ftark vermehren, daß in dem Zeitraum von 1730-1820 die Mitalieder diefer beiden Familien fast ein Fünftel aller überhaupt vorhandenen Meister stellen. Sierfür eine zureichende Erklärung zu finden, dürfte kaum möglich fein; immerhin ergeben fich aber doch einige Gefichtspunkte, die vielleicht an einem größeren Material zu einer Lösung führen könnten. Wenn wir uns die Trau- und Taufregifter der guftändigen Marienkirche durchsehen - von 1732 an, bis wohin die Trauregister zurückgehen, bis 1825, wo vermutlich alle bis 1806, also bis zur Schliekung der Zunft, eingegangenen Ehen erfaßt find -, jo muffen wir zunächst in den Trauregistern eine ganze Anzahl Meifter vermiffen; einzelne davon find auswärts getraut, denn das Taufregister verzeichnet ihre Kinder; es bleiben aber immerhin noch rund 20 Meifter übrig, die in keinem der beiden Regifter gu finden find; daß fie nicht verzogen find, beweift oft genug schon das Zunftprotokoll, das ihren Tod vermerkt; auch war Berzug eines

Meifters ein fehr feltenes Ereignis, das in dem einzigen bekannten Fall im Zunftprotokoll ausdrücklich vermerkt wurde; daß alle zwan= zig kinderlos verheiratet waren, ift auch nicht gerade wahrscheinlich; es bleibt also nur die Annahme, daß sie unverheiratet geblieben find. Alle diese Leute sind nach 1752 gur Meisterschaft gelangt; drei sind von auswärts zugezogene "Fremdgesellen" gewesen oder doch Angehörige von Familien, deren Namen wir hier zum ersten Male in den Zunftregistern finden; eine ganze Reihe der anderen gehört Familien an, die man versucht ware als "mude" zu be= zeichnen: die Rinderzahl bei ihnen ift im ganzen gering, und das lette Mitglied, das der Zunft angehört, bleibt Junggefelle. Die Familie Tesler ftellt zu diesen Unverheirateten kein Mitglied, die Familie Urnold, soweit die bei den mangelhaften Rirchenbucheinträgen unsicheren Bornamen einen Schluß gestatten, nur zwei! Die Betrachtung der Rinderzahl wird uns hier vielleicht noch einen Schritt weiterführen. Wir finden für den ermähnten Beitraum bei 148 Meiftern 197 Cheschließungen; die vielen mehrfachen Chen mögen auch hier, wie sonst überall, die durchschnittliche Rinderzahl herabgedrückt haben, da zweite Chen erfahrungsgemäß in späterem Alter geschlossen werden und deshalb weniger fruchtbar find. Auffallend oft begegnen wir aber einer Zunftwitme als Braut, und eine Bählung ergibt 32 bei 197 Cheschließungen insgesamt. Berechnet man nun die Rinderzahl aus den Ehen mit Junftwitwen getrennt von den übrigen Chen, so findet sich bei den Zunftwitmen ein Durch= schnitt von 1,7, bei den anderen von 2,95. Im einzelnen besagt das, daß die Ehen mit Zunftwitwen gang auffallend oft kinderlos blieben; da im wesentlichen die Expektanten und unter ihnen besonders die von auswärts kommenden darauf angewiesen waren, Bunftwitmen zu heiraten, ift es erklärlich, daß vielfach ihr Name in der Bunft mit ihnen aussterben mußte. Sier haben wir also, und diesmal in greifbaren Jahlen ausgedrückt, eine neue und zwar die vielleicht verhängnisvollste Folge der falschen Bernsteinwirt= schaft und der Einrichtung der Expektantenliste, die in unheilvoller Beife Bernfteinbezug und Cheschliegung verkuppelte und fo die Bukunft der gangen Bunft an ihrer empfindlichsten Stelle, an ihren Rindern, schädigte und bedrohte. Freilich muß noch ein 3meites hinzukommen, um diefe Schädigung fo recht wirksam werden zu laffen, und das ift weniger fagbar: eine gemiffe Lebenskraft der Sippe, das Gegenteil zu dem, mas oben die "muden" Familien ge= nannt wurde, und das sich in hoher Rinderzahl bei den Mitaliedern der Familie ausdrückt, die keine Witmen heiraten; das wird ver-

ständlich bei Betrachtung der Tesler 3. B., bei denen von zwölf Chemannern drei infolge der Erheiratung einer Zunftwitme kinder= los bleiben: die anderen haben dafür um so mehr Rinder und kön= nen den Schaden wieder ausgleichen; oder bei den Sachs hinterläft der erfte Namensträger in der Zunft sieben Göhne, von denen vier Die Meisterschaft erlangen; einer heiratet eine Zunftwitwe und bleibt kinderlos, aber die drei anderen haben zusammen immer noch neun Rinder. Es mare nun eine der wichtigften Aufgaben der fozialen Genealogie, einmal festzustellen, durch welche Umstände die größere oder geringere Lebenskraft einer Familie bedingt wird, oder wenig= stens woran man sie außerhalb der Rinderzahl erkennen kann: leider ift unser Material zu klein und infolge der Unzulänglichkeit der Kirchenbücher zu wenig durchgearbeitet, um in dieser Richtung irgendwie beweisende Schlüffe zu ziehen. Einigemale - fo bei den Boje, Gögler, Sendewerk - können wir freilich beobachten, daß in der Generation vor dem Berichwinden des Namens aus der Bunft das eine oder andere Mitalied der Familie sich einem akade= mischen Beruf zuwendet; das bedeutet aber auch nicht mehr als die alte Erfahrung, daß recht oft fozialer Aufstieg mit einem Rückgang der Kinderzahl parallel geht und kann uns hier nicht weiterbringen. Im ganzen werden wir uns also bescheiden muffen und uns damit begnügen, einige Baufteine ju sammeln, die später bei größeren Arbeiten Berwendung finden können.

## Johannes Graf Lilljenstedts Grabdenkmal in der Marienkirche zu Stralsund

Von

Prof. Dr. Otto Schmitt-Greifswald

(mit 4 Abbildungen nach Aufnahmen des kunstgeschichtlichen Seminars der Universität Greifswald)

Wie die pommeriche Runft der nachmittelalterlichen Zeit überhaupt, so harrt auch die Stralfunder Barockplastik noch der Erforschung. Die Bahl der erhaltenen Denkmäler ift dabei größer, als man gemeinhin annimmt, und es findet fich Gutes, ja Bestes darunter. Ob freilich die in Stralfund und seinem künstlerischen Sinterland, also namentlich im vorpommerichen Rüftengebiet und auf Rügen erhaltenen Bildwerke des 17. und 18. Jahrhunderts alle von einheimischen, d. h. Stralfundischen Rünftlern ausgeführt find oder ob sich darunter Importwerke auswärtiger Meister finden, das wird sich erft sagen laffen, wenn einmal das Denkmälermaterial instematisch gesammelt und die Archive gründlich durchforscht sind, und von beidem find wir noch weit entfernt. Jedenfalls muß in einer Stadt, die sich immer durch Weite des Blicks ausgezeichnet hat und schon im Mittelalter eine starke Aufnahmefähigkeit gegen= über fremder Runft und fremden Rünftlern aufweift, auch für die Folgezeit mit weitreichenden künftlerischen Berbindungen gerechnet werden. Das wenige, was wir bis jekt über die Stralfunder Kunft. der erften Sälfte des 18. Jahrhunderts miffen, muß zur Vorsicht mahnen, alle in Stralfund erhaltenen Denkmäler für bodenftändige Arbeit zu halten: als man fich im Jahr 1700 entschloß, an Stelle des mittelalterlichen Lettners und Rreugaltars der Nikolaikirche einen neuen Chorabschluß und Altar zu errichten, gewann man keinen geringeren als den führenden Berliner Architekten und Bildhauer Andreas Schlüter (1664-1714) für die Anfertigung des Entwurfs. Die Ausführung murde aber einheimischen Rünftlern, insbesondere dem Stralfunder Bildhauer Thomas Bhalert übertragen, und so entstand jenes grokartige Werk, das in dem schönen Innenraum der ehrwürdigen Rirche vielleicht das vernehmlichste Wort spricht. Während in diesem Fall also wenigstens die Ausführung in den Sänden Stralfunder Meifter lag, ift ein anderes, kaum minder bedeutendes Monument sowohl im Entwurf wie der Ausführung nach reiner Import. Wir meinen das Grabmal des schwedischen Grafen Lilljenstedt in der Marienkirche zu Stralfund, das bedeutendste Grabdenkmal der Barockzeit auf pommerschem

Boden, das auf Grund einer seither nicht beachteten Inschrift als Werk des niederländischen Bildhauers Joh. Bapt. Xavern anzusiehen ist').

Der schwedische Staatsmann Johannes Graf von Lilljenstedt, der auch als Dichter einen Namen hat, wurde am 14. Juni 1655 in der Nähe von Björneborg in Finnland als Sohn des bürgerlichen Pfarrherrn Paulus Simonis Raumannus geboren. Er studierte in Åbo und Upsala und trat dann in den schwedischen Staatsdienst ein, um eine auch für diese Zeit außerordentlich glänzende Laufbahn zu durcheilen, die ihm die höchsten Amter und Würden der schwedischen Krone einbrachte. 1690 wurde er geadelt, 1713 in den Freiherrnstand und 1719 zum Grafen Lillsenstedt erhoben. 1705 wurde er Bizepräsident und 1727 nach mehrjähriger Verwendung im diplosmatischen Dienst Präsident des obersten schwedischen Gerichtshofs in Wismar. Als solcher starb er am 26. September 1732 auf seinem Schloß Divit bei Barth im Kreise Franzburg<sup>2</sup>).

Lilljenstedt verbrachte einen erheblichen Teil seines Lebens auf deutschem Boden, in den damals schwedischen Provinzen des Ost= seegebietes. Bestattet wurde er in der Marienkirche zu Stralsund, wo man ihm noch im gleichen Jahr 1732 seine Grabmal errichtete. Seine bereits 1729 verstorbene Gattin Margarete von Tornflycht ist in der gleichen Gruft beigesett<sup>3</sup>).

Das durch Größe, Rostbarkeit des Materials und künstlerischen Wert ausgezeichnete Monument ist in die zweite Chorkapelle der Marienkirche, vom südlichen Querschiffslügel aus gerechnet, eingesbaut. Die Gruftanlage von 2,25 m Höhe füllt die trapezförmige Rapelle in voller Breite und Tiese. Ihre gemauerte und verputzte Fassade wird durch Pilaster in fünf Felder eingeteilt und oben durch ein breites Gesims abgeschlossen; im Mittelseld sitzt eine

<sup>1)</sup> Kurz erwähnt von E. v. Haselberg, Baudenkmäler des Reg.=Bez. Stralsund, Heft 5, 1902, S. 439. Die Künstlerinschrift hat unabhängig von mir auch Pros. Dr. A. E. Brinckmann=Köln sestgestellt.

<sup>2)</sup> über Schloß Divit, das Lilljenstedt umgebaut und erweitert hat, vgl. Baudenkmäler des Reg.-Bez. Stralsund, Heft 1, 1881, S. 21.

<sup>3)</sup> über Lillsenstedts Leben vgl. die kurzen Artikel Tietosanakirja, Helsinki 1913, Bd. V, Sp. 971 f., und Nordisk Familjedok 16, 1912, Sp. 529. Eine Selbstbiographie ist in Tidningar utgifna af ett sällskap i Abo 1775 neröffentlicht, eine aussührliche Würdigung wird von Prof. J. J. Mikkola in Helsingfors vorbereitet. Bgl. seinen kurzen Aufsag in Otavan Joulu 1923.

niedrige, vermauerte Türöffnung, hinter der vermutlich die Sarkophage der beiden Chegatten stehen. — Der Raum über dem Gruft= bau ift durch ein prächtiges schmiedeeisernes Gitter, deffen über= höhter Mittelteil eine zweiflüglige Tür aufnimmt, nach vorn abgeschloffen. In diesem Raum erhebt sich, dicht an die Außenwand der Rapelle herangeschoben und infolge des Gitters vom Chor= umgang aus nur ungenügend sichtbar, das Grabdenkmal. 3wei gemauerte Stufen führen zu einem mächtigen Brunkfarkophag von fast 1,50 m Sohe empor, auf dem die Gestalt des Grafen Lilljen= ftedt mit erhobenem und nach vorn gewandtem Oberkörper ruht. Der linke Urm ift auf ein Riffen geftutt, die rechte Sand nach einem nackten Engelknaben ausgestreckt, der zu Füßen des Grafen einen Schild mit dem schwedischen Wappen hält4); zwischen beiden wird ein aufheulender Jagdhund sichtbar5). Diese ganze Gruppe besteht aus einem einzigen weißen Marmorblock von 1,86 m Breite, mahrend für den Sarkophag schwarzer Marmor verwendet ift. Hinter der Figurengruppe erhebt sich auf zweistufigem Sockel ein Aufbau aus weißem Marmor: Eine große Inschriftplatte wird von schräg geftellten Bilaftern und einem Bogen gerahmt, in deffen Scheitel ein geflügelter Totenschädel sitt. Die Vilaster sind mit Infignien von Rrieg, Sandel und Wiffenschaft geschmückt. Bekrönt wird der Aufbau von dem großen Lilljenftedtichen Wappen, das zwei Löwen halten. Eine gemauerte und verputte Wand in Gestalt eines Bor= hangs, der von einem knaufartigen Baldachin ausgeht und feitlich aufgenommen ist, bildet den Hintergrund und füllt den unteren Teil des Rapellenfenfters in voller Breite aus.

Die große Inschrift über der Hauptgruppe bezieht sich auf den Grasen, eine zweite, die auf einem rechteckigen, aus dem Prunksfarkophag vorstehenden Block eingegraben ist und die unmittelbare Fortsetzung der oberen bildet, gilt seiner Gattin. Im Folgenden gebe ich zunächst den lateinischen Originaltert, dann eine Überssetzung<sup>6</sup>).

<sup>4)</sup> Die linke Hand des Putto und Daumen und Zeigefinger der erhobenen Hand des Grafen sind abgebrochen; vielleicht nahm der Graf eine Urkunde (Abelsdiplom?) aus den Händen des Knaben entgegen.

<sup>5)</sup> Der Hund ist wohl eine naturalistische und zugleich pathetische Umdeutung der bei mittelalterlichen Grabmälern in Erinnerung an den Psalm 91,13 (bei Luther) häufig zu Füßen der Verstorbenen angebrachten Tiere.

<sup>6)</sup> Die Wiedergabe der Inschriften bei J. C. Dähnert, Pommersche Bibliothek (1754) III S. 326 ist nicht gang genau.

# ILLUSTRISSIMUS EXCELLENTISSIMUS DOMINUS

JOHANNES COMES A LILLIENSTEDT, LIBER BARO IN ANOILA, DOMINUS HEREDITARIUS IN DIWITZ, LANGENHANS-HAGEN, FRAUENDORF, ZATEL, GUMMELNES, LENSOE, JOHANNESBERG &: REGNI SUE-CIAE SENATOR, SUMMIQ: TRIBUNALIS REGII WISMARIENSIS PRAESES, NATUS BEREN-BURGI FINLANDIAE OPPIDO, Aº 1655 DIE 14 JUNII, MORTUUS IN CASTELLO SUO DIWITZ AO 1732 DIE 26. SEPTEMBER: VIR RARIS INGENII DOTIBUS, MULTO RERUM USU MERITISQ. IN PATRI-AM CLARUS. LITERIS IMBUTUS SUPRA VULGUS DOC-TORUM, UTQ: DEESSET NIHIL, ETIAM POESI GRAIA LATIA PATRIAQ: EXELLENS. POST EXANTLATOS IN QUATUOR REGUM MINISTERIA INTRA ET EXTRA PATRIAM, LABORES GLORIOSOS, VITAMQ: PIE ET PRUDENTER ACTAM SATUR DIERUM HIC REQUIESCIT.

CUM CONJUGE,
ILLUSTRISSIMA DOMINA,
MARGARETHA DE TORNFLYCHT,
NATA STOCKHOLMIAE Aº 1682. DIE 13. MAY,
DENATA IN CASTELLO DIWITZ. Aº 1729
DIE 24 AUG:, MATRONA SUI SEXUS ET
ORDINIS, DUM VIXIT, ORNAMENTO ATQUE
EXEMPLO.

JOHAN: XI. V. 25: DIXIT ILLI JESUS: EGO SUM RESURRECTIO ET VITA: QUI CREDIT IN ME, ETSI MORIATUR, VIVET. Der Erlauchte Ausgezeichnete Herr

Johannes Graf von Lilljenstedt Freiherr von Anoila, Erbherr in Divitz, Langenhanshagen, Frauendorf, Zatel, Gummelnes, Lensoe, Johannesberg etc.

Des schwedischen Reiches Senator und des obersten königlichen Gerichtshofs in Wismar Präsident, geboren in der finnländischen Stadt Björneborg am 14. Juni 1655 gestorben auf seinem Schloß Divig am 26. September 1732:

Ein Mann, hervorragend durch seltene Geistesgaben durch vielseitige Tätigkeit und Verdienste um sein Vaterland, den Wissenschaften über den Durchschnitt der Gelehrten ergeben und, damit ihm gar nichts sehle, auch ausgezeichnet als Dichter in griechischer, lateinischer und in seiner Muttersprache, ruht hier hochbetagt

nach ruhmreichen Arbeiten im Dienste von vier Königen innerhalb und außerhalb seines Baterlandes und nach einem fromm und klug verbrachten Leben

mit seiner Gattin

der erlauchten Frau

Margaretha von Tornflycht

geboren zu Stockholm am 13. Mai 1682

gestorben auf Schloß Divitz am 24. August 1729,
einer Frau, die ihr ganzes Leben hindurch für ihr Geschlecht

und ihren Stand eine Zierde und ein Beispiel war.

Joh. XI, V. 25: Jesus sprach zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubet, der wird leben, ob er gleich stürbe. Außer diesen Inschriften ist schließlich noch die Signatur des Künstlers zu erwähnen, die sich am Kissen unter dem linken Arm des Grasen sindet: J. B. Xavery inven(i)t et secit 1732, zu deutsch: 3. B. Xavery hat (dieses Werk) erfunden und ausgeführt 1732.

Johann Baptist Xavery ist 1697 in Antwerpen geboren und lernte zunächst in der Werkstatt seines Baters Albert, eines wenig bekannten Antwerpener Bildhauers. Nach längerem Studium in Italien ließ er sich im Haag nieder, wo er 1742, also in verhältnis= mäßig jungen Sahren starb?). Xavern ist vor allem auf dem Ge= biet des Grabmals und der Bildnisbufte tätig gewesen, hat aber auch Architekturplaftik und Rleinfiguren (aus Elfenbein ufm.) her= vorgebracht. Werke seiner Sand finden sich namentlich im Saag, in Haarlem, Umfterdam und gahlreichen anderen holländischen Orten. Borübergehend scheint sich der Meister auch in Deutschland aufgehalten zu haben. Im Landesmuseum zu Raffel werden außer einer Marmorbüfte des Landgrafen Friedrichs I. von Seffen-Raffel (1738) nicht weniger als acht Tonmodelle von Xavery aufbewahrt, deren größerer Teil vermutlich als Gartenfiguren ausgeführt werden jollte8). Wahrscheinlich ist Xavern auch in Stralfund gewesen. Die geschickte Art, in der das Lilljenstedt-Grabmal der Architektur ein= gefügt ift, weist darauf bin, daß sich der Rünftler an Ort und Stelle umgesehen hat. Ob aber die Ausführung in Stralfund erfolgte, bleibt einstweilen ungewiß; das Denkmal könnte im Haag hergestellt, auf dem Wasserweg nach Stralfund verschickt und hier nach einer Skizze des Meisters aufgerichtet sein 9). Leider sind wir im einzelnen überhaupt sehr schlecht über Xaverys Leben und Tätig= keit unterrichtet. Die kunftgeschichtliche Literatur pflegt zwar, so=

<sup>7)</sup> Die in der Literatur gelegentlich vertretene Annahme, der Meister habe bis 1752 gelebt, stimmt nicht. In einem Testament vom 9. Juli 1744 vermachen der Amsterdamer Maler Jakob de Witte und seine Gattin einen Teil ihres Bermögens an Iosepha und Iakob Kavery, Kindern des verstorbenen (!) Bildhauers I. B. Kavery, die in ihrem Hause wohnen. Bgl. Quellenstudien zur holl. Kunstgeschichte Bd. VII (Künstlerinventare 3. Teil) Haag, 1917, S. 755.

s) Ein weiteres Modell, die Fesselung des Marspas darstellend, wurde dem Meister nicht ohne Widerspruch zugeschrieben, weshalb ich hier und in solgendem davon absehe. — Jac. Hosselster, Gesammelte Nachrichten über Künstler und Kunsthandwerker in Hessel (Hannover 1885) S. 155 nennt Xavern "Bildhauer zu Cassel".

<sup>9)</sup> Marchals Angabe, Xavery habe für Wismar das Grabmal des Grafen Lelienthal geschaffen, beruht offenbar auf einer Berwechslung mit dem Stralsunder Lilljenstedt-Monument, das anscheinend als -Werk Xaverys doch nicht ganz vergessen war.

weit sie die niederländische Bildhauerkunft des 18. Jahrhunderts ausführlicher behandelt, seinen Namen und auch das eine oder andere Werk seiner Sand zu erwähnen, aber es fehlt noch an einer mono= graphischen Behandlung des Künstlers und einer instematischen Beröffentlichung seiner Arbeiten. Beitaus das meiste ist noch nie= mals abgebildet, ja anscheinend überhaupt noch nicht aufgenommen. sodak es einstweilen ein hoffnungsloses Unternehmen wäre, die kunftgeschichtliche Stellung und die künftlerische Entwicklung des Meisters auch nur in den größten Linien andeuten zu wollen. Nur zu der Bewertung, die Xavern in der kunftgeschichtlichen Literatur gefunden hat, fei hier kurg Stellung genommen. Das abichätige Urteil, das Baul Bitry10) fällt, in dem er von allégories assez banales und bustes officiels assez médiocres spricht, ist zweifels= ohne zu hart. Xavern ift gewiß keiner der ganz Großen im Reich der Bildhauerkunft, aber mindestens seine Vorträts und seine Butten gehören zu den besseren der Zeit, und von seinen zahlreich erhaltenen Modellen hat U. E. Brinckmann mit Recht in fehr anerkennendem Ion gesprochen 11). Ein abschließendes Urteil über den Rünftler wird aber erft gefällt werden können, wenn einmal feine Werke forgfältig gesammelt und in guten Abbildungen veröffentlicht find. Dazu wollen die vorliegenden Zeilen anregen, damit zugleich in beicheidenem Make den Anfang machen.

<sup>10))</sup> Bei André Michel, Histoire de l'Art Bd. VII, 1, S. 354, Paris 1923.

11) Die Ansicht van Gelders: "voor een figuur van den tweeden rang, voor een der besten onder de kunstenaars, die wij toen bezaten, mag hij toch zeker doorgaan" trifft zweifellos das Richtige.

#### Unhang.

Berzeichnis der in der Literatur erwähnten Werke des Bildhauers 3. B. Xavern (1697—1742).

Borbemerkung: Der Redaktion von Thieme-Beckers Künstlerlexikon bin ich für den Nachweis der Xavery-Literatur zu großem Dank verpflichtet. Ich habe alles erreichbare Material eingesehen, aber mit geringen Ausnahmen nur wenig Brauchbares gesunden. Um anderen die gleiche Arbeit zu ersparen, gebe ich im Folgenden eine Zusammenstellung der mir aus literarischen Erwähnungen bekannt gewordenen Arbeiten Kaverys, für deren Authentizität ich mich allerdings nicht in allen Fällen verbürgen kann. Die datierten Denkmäler sind in chronologischer Ordnung an die Spize gestellt, es solgen die, deren Aufenthaltsort bekannt ist, in alphabetischer Reihe; zum Schlusse werden die Werke unbekannten Ausenthaltsvortes genannt. Den einzelnen Denkmälern süge ich die wichtigste Literatur in abgekürztem Zitat bei; aussührliche Literaturangaben im Folgenden. "Abb." bedeutet, daß das betreffende Werk in der angeführten Quelle abgebildet ist.

- G. K. Nagler, Neues allgemeines Künstlerlegikon Bd. 22 (München 1852), S. 162.
- Georg Galland, Geschichte ber holländischen Baukunft und Bildnerei, Frankfurt a. M. 1890, S. 360 und passim.
- Edmond Marchal, La sculpture et les chefs-d'oeuvre de l'orfèvrerie Belges, Brüffel 1895, S. 476.
- Mifred von Wurzbach, Niederländisches Künstlerlegikon II, 1910, ©. 562. S. E. van Gelder, Werk van oude Haagsche Beeldhouwers, Mededeelingen van den dienst voor Kunsten en wetenschappen der gemeente 'S-Gravenhage. II, Nr. 2, 1920, ©. 55 ff.
- A. E. Brinckmann, Barock-Boddetti III, Frankfurt a. M. 1925, S. 64 ff. und Tafel 31—36.
- U. E. Brinck mann, Barockskulptur (Handb. d. Kunstwissenschaft) S. 385.

#### A

- 1. Um ft er dam, Rijksmuseum, Flußgott, Tonmodell, 1720. Abb. Brincksmann III, Taf. 31.
- 2. Heusden (Holland), Grabmal des Barons von Friesheim. Nagler, Galland, Marchal, v. Wurzbach. Bgl. Nr. 3.

- 3. Am sterdam, Rijksmuseum, Tonmodell zum Grabmal Heusden, 1728, Abb. A. E. Brinckmann, Barockskulptur S. 385, van Gelder. (Nach einer von der Direktion des Rijksmuseums freundlichst zur Verfügung gestellten Photographie zu schließen, bildet das Modell eine interessante Parallele zum Grabmal Lillsenstedt.)
- 4. Am sterdam, Retrospektive Ausstellung 1883, Faun und Faunin, Elfenbeinstatuetten, 1729. Christ. Scherer, Elsenbeinplastik seit der Renaissance, Leipzig 1902, S. 45. (Identisch mit zwei von Nagler erwähnten Elsenbeinstatuetten, die 1817 verkauft wurden?)
- 5. Haag, Mauritshuis, Büfte des Statthalters Wilhelm IV., 1733. Bgl. Nr. 8 Nagler, Marchal, Bitry (bei A. Michel), v. Wurzbach.
- 6. Haag, Rathaus, Giebelrelief. Nagler, Galland, Marchal, v. Wurzbach, van Gelder.
- 7. Saag, Gemeente-Museum, Tonmodell zum Giebelrelief am Rathaus (Rr. 6), 1734. van Gelder, Abb.
- 8. Haag, Mauritshuis, Bufte der Gattin des Statthalters Wilhelm IV., 1736. Bgl. Nr. 5, Nagler, Marchal, Bitry (bei A. Michel), v. Wurzbach.
- 9. Caffel, Landesmuseum, Sechs Putten (Vier Jahreszeiten, Luft, Wasser), Tonmodelle, 1737. Brinckmann III, Taf. 32—34 (Abb.), und Bausund Kunstdenkmäler im Reg.-Bez. Cassel VI (Cassel-Stadt, Cassel 1923), Taf. 217 (Abb.)
- 10. Caffel, Landesmuseum, Büste Landgraf Wilhelms VIII., Tonmodell, 1737. Brinckmann III, Taf. 35 (Abb.), und Bau= und Kunstdenkmäler Taf. 482 (Abb.).
- 11. Caffel, Landesmuseum, Büste Landgraf Friedrichs I., Tonmodell. Brinckmann III, Taf. 35 (Abb.), und Bau= und Kunstdenkmäler Taf. 482 (Abb.). Bgl. Nr. 12.
- 12. Caffel, Landesmuseum, Büste Landgraf Friedrichs I. (Königs von Schweden), Marmor=Ausführung, 1738. Brinckmann III, S. 69 (Abb.), und Bau= und Kunstdenkmäler Taf. 480 (Abb.). Bgl. Nr. 11.
- 13. Haag, Gemeente-Museum, Zwei Karnatiden (Diana und Herkules), Tonmodelle, 1740. van Gelder S. 58 (Abb.), Brinckmann III S. 71 (Abb.).
- 14. Haag?, Privatbesit, 3wei Karnatiden (Juno und Jupiter), in enger Ansehnung an Nr. 13. van Gelder S. 60 (Abb.).

#### B.

- 1. Breda, Statue des Mars, ehemals vor dem Kastell aufgestellt. Nagler, Galland, Marchal, v. Wurzbach.
- 2. Dong jum (Friesland), Grabmal des Sicco von Goslinga und seiner Gattin. Galland, v. Wurzbach.
- 3. Haag, Grabmal bes Admirals Landgrafen von Heffen-Philippsthal, † 1721. Galland, v. Wurzbach.
- 4. Haag, Statthalterpalais, Oranienfaal, Relief mit Apollo und Diana. Marchal.
- 5. Haarlem, St. Bavo, Relief zur Erinnerung an die Stiftung der Orgel. Nagler, Galland, Marchal ("1730"), v. Wurzbach.

- 6. Paris, Coll. François Flameng, Büste eines Herrn. "Les Arts" 1918, Nr. 165, S. 7, und Nr. 167, S. 21 (Abb.). (Identisch mit einer der unter C 1—4 genannten Büsten?)
- 7. Tiel (Geldern), Grootekerk, Grabmal des Barons Steven van Welsteren, † 1709. Galland, Marchal, v. Wurzbach.
- 8. Wyck el (Friesland), Kirche, Grabmal des Ingenieurs Menno van Coehoorn, † 1704. Galland (als fraglich), v. Wurzbach.
- 9. Lenningh (Geldern), Kirche, Grabmal des Generals Graf von Hom= peich. Marchal.

C.

- 1. Bufte des hollandischen Staatssekretars Tagel. Ragler.
- 2. Bufte des Pringen Eugen von Savonen. Marchal.
- 3. Büfte des Herzogs von Malborough. Marchal.
- 4. Bufte' des Malers Balthafar Denner. Nagler, Marchal.
- 5. 3wölf kleine Balmholzfiguren. Nagler. 1817 verfteigert.
- 6. "Jahlreiche Skulpturen für die Gärten und Paläste des Prinzen Wilshelms IV." Wurzbach. Bgl. A 5 und 8 und B 4.

Tafel I



Stralfund, Marienkirche: Grabmal des Grafen Lilljenstedt von 3. B. Xavern.



Straffund, Marienkirche: Grabmal des Grafen Lilljenstedt von J. B. Kavery.



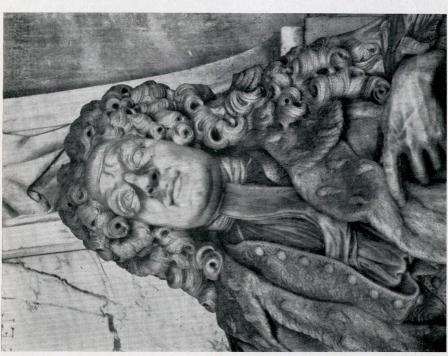

Straffund, Marienkirche. Grabmal des Grafen Lilljenstedt von J. B. Kavery.

Die Stiffer und Klöster der Provinz Pommern von Geheimrat Dr. Hoogeweg.

Diese Klosterbuch umfaßt alle Stifter und Klöster Pommerns, auch die Ritterorden, und gibt auf Grund aller erreichbaren Urchivalien und sonstigen Quellen und unter Benugung der einschlägigen Literatur eine Darstellung der Geschichte jedes einzelnen Klosters von der Gründung bis zur Aussehung.

Da der gesamte urkundliche Stoff bearbeitet ist, wird das Buch auch für den Fachmann nach dem Jahre 1325, dem Schlußjahr des Pomm. Urkundenbuches, viel Neues bieten und vielleicht noch für lange Zeit die einzige Quelle bleiben.

Band I 46 Bogen mit 2 Karten brofch. 13 M., Halbleinen gbb.

15 M., Gangleinen gbd. 16.50 M.

Band II 66 Bogen stark mit 2 Karten, brosch, 15,50 M., Halbleinen 18,50 M., Ganzleinen 19,50 M.

## Elisabeth, Prinzessin von Braunschweig, eine ungekrönte preußische Prinzessin von Professor Dr. D. Altenburg.

Auf Grund eines umfangreichen Quellenmaterials behandelt der Verfasser zum ersten Mal das Schicksal der früh geschiedenen Gemahlin König Friedrich Wilhelms II.; ihre langjährige Verbannung in Stettin bietet wertvolle Beiträge zum gesellschaftlichen und geistigen Leben des 18. und 19. Jahrhunderts. Halbleinen gbd. 3.30 M.

Beimatkunde und Beimatschut.

Ein Verzeichnis wichtiger Schriften, vornehmlich Pommern betreffend. Herausgegeben vom Bund Heimatschutz Landesverein Pommern E. V. Bearbeitet von R. Vesch, Stettin.

Ein Wegweiser und Ratgeber durch die reiche Literatur unserer Heimatprovinz. Für jedes Sachgebiet ist aus dem sehr umfangreichen Schrifttum das Wesentliche und Empfehlenswerte herausgehoben. Brosch. 0,50 M.

#### Soldaten und Garnisonen in Pommern und im Bezirk des II. Armeekorps von Albedyll.

Männer, die einst mit Stolz und Freude den Rock eines der pommerschen Truppenteile gekragen haben, leben noch und werden sich die Treue und Unhänglichkeit an ihr altes Regiment, an ihre alte Truppe bewahren. Für sie in erster Linie ist dieses Buch bestimmt, das ihnen Erinnerungen an ihre alten Truppenteile bringen soll. Aber nicht nur der Truppe soll gedacht werden, sondern auch der Städte, in denen die pommerschen Regimenter und Formationen in Garnison gestanden haben. Rart. 3,50 M., Halbleinen 4,50 M.

#### Die älteren Stettiner Straßennamen im Kahmen der älteren Stadtentwickelung von Lemcke-Fredrich. 2. verm. Auflage.

Der neue Herausgeber gibt entsprechend der fortgeschrittenen Forschung, an der er selbst starken Anteil hat, soviel Neues und soviel mehr, daß der Umfang des Werkes sich verdoppelt hat. Besonders erweitett sind die Teile über die ältere Entwicklung der Baugeschichte der Stadt. Neu sind die Pläne und Ansichten. — Die Arbeit gilt mit Recht als eine der besten wissenschaftlichen. Kart. 2,80 M., Halbleinen 3,60 M.

Von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alfertumskunde find herausgegeben in Leon Sauniers Buchhandlung in Stettin:

### I. Inventar der Baudenkmäler Pommerns.

Teil I:

Die Baudenkmäler des Regierungs = Bezirks Stralfund. . Bearbeitet von E. von Safelberg.

Kreise Franzburg 2,— M., Greisswald 4,— M., Grimmen 2,— M., Rügen\* und Stralfund 5,- M.

Teil II:

Die Bau- und Runftdenkmäler des Regierungs-Bezirks Stettin.

Bearbeitet von S. Lemcke.

Band I Rreife Demmin\*, Anklam\*, Udermunde 5,- M. und Ufedom-Wollin\*. Band II Kreise Randow\*, Greisenhagen 8,— M. und Pyrig 8,— M., Anhang Pyriger Weizacker 10,— M. Band III Kreise Satig 7,— M., Naugard 7,— M. und Regenwalde 10,— M. Band IV Kreis Greifenberg 10,— M., Kreis Kammin in Vorbereitung. Band V Das Königliche Schloß in Stettin 7,- M.

#### Teil III:

Die Bau- und Runftdenkmäler des Regierungs-Bezirks Köslin.

Bearbeitet von Q. Böttger und S. Lemcke.

Band I Kreise Köslin und Kolberg-Körlin\*, Belgard\*, Schlawe. Band II Kreis Stolp\*, Kreise Butow und Lauenburg 10,- M. Jedes Heft auch einzeln.

Sämfliche Befte nur brosch, erhältlich.

\* Die mit einem Stern verfebenen Befte find vergriffen.

### II. Quellen zur pommerschen Geschichte.

1. Das älteste Stadtbuch der Stadt Garz a. R. Herausgegeben von G. von Rosen. 1885. Brosch. 4,- M.

2. Urkunden und Copiar des Klosters Neuenkamp. Heraus-

gegeben von F. Fabricius. 1891. Brosch. 6,— M. 3. Das Rügische Landrecht des Matthäus Normann. Herausgegeben von G. Frommhold. 1896. Brofch. 7. — M.

4. Johannes Bugenhagens Pomerania. Herausgegeben von

D. Heinemann. 1900. Brosch. 7,— M.

5. Liber beneficiorum des Karthäuserklosters Marienkron bei Rügenwalde. Bearbeitet von Sugo Lemcke. 1922. Brofch. 10 .- M.

Die Alte Folge der Baltischen Studien weist schon starke Lücken auf. Die Neue Folge der Baltischen Studien ift bis auf Band 15 und 23 lieferbar.

